

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

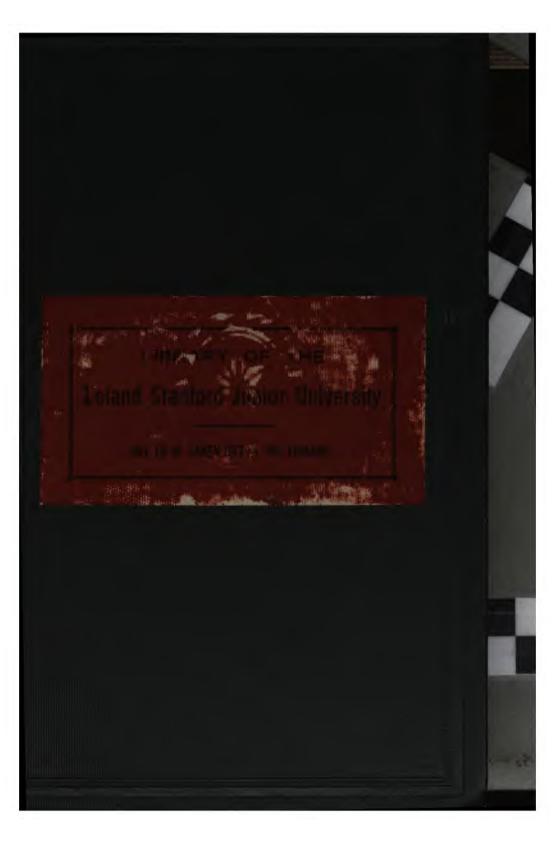

G599

.

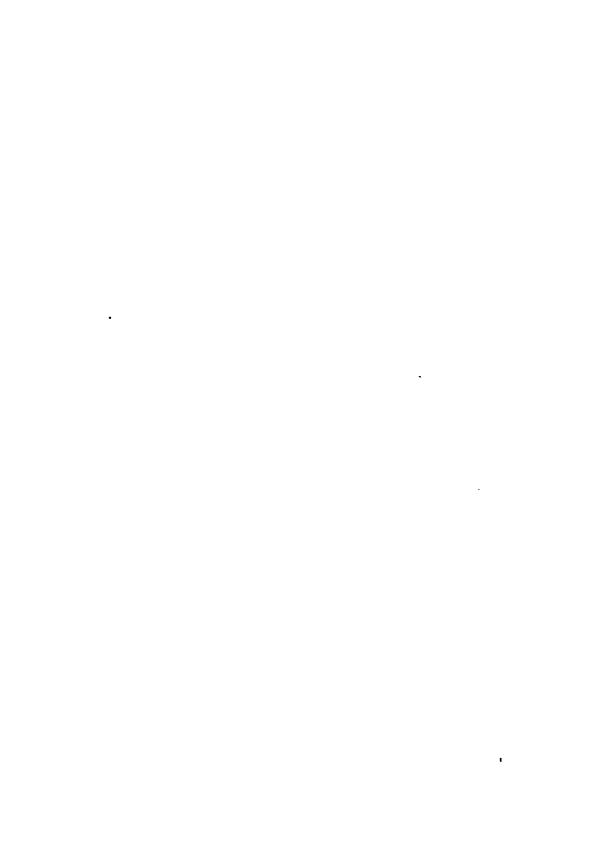

# Schriften

ber

# Goethe-Gesellschaft.

3m Auftrage bes Borftanbes

herausgegeben

bon

Bernsiard Supsian.

7. Band.



Weimar.

Verlag der Goethe=Gesellschaft. 1892.

### Daş

# Journal von Ciefurt.

Mit einer Einleitung

bon

Bernhard Suphan

herausgegeben

nod

Eduard bon ber Bellen.

Mit vier Lichtbruden.

Weimar.

Verlag der Goethe=Gefellschaft.

1892.



## Ihren Königlichen Hoheiten

### bem Großherzog Carl Alexander

unb

ber Großherzogin Sophie bon Sachsen

jum 8. October 1892.

|  | • |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |





Dem Herrscherpaare von Weimar ift bies Buch geweiht zum schönsten häuslichen Feste.

"Bon Tiefurt bring' ich Ihnen das Myrthenreis und die Orange." Goethe hat das einmal in der frühen Weimarer Zeit geschrieben, und seine Worte mögen jetzt, bildlich gewandt, Glückwunsch und Gabe bedeuten, mit denen sich, zur Feier der goldenen Hochzeit ihres Schirm-herrn und seiner hohen Gemahlin, die Goethe-Gesellschaft huldigend einfindet, und mit ihr die Anstalt, aus deren stillen, der Goethesorschung gewidmeten Räumen die Arbeit hervorgegangen ist, welche die Gesellschaft durch ihren Vorstand darbringt.

Das Journal von Tiefurt hat für Weimars Fürsten einen häuslichen, örtlich-persönlichen Werth, als schriftliches Denkmal jener geistigen Hofhaltung, die mit den Zeiten Anna Amalia's anhebt, als Urkunde der gemeinsamen Thätigkeit und Wechselwirkung, worin, unter dem Einflusse der Fürstin, die Litterarischen Größen mit der "Herrschaft" und ihrer persönlichen Umgebung, soweit sie geistig in Betracht kam, vereint waren. Wie eine Vorbedeutung erscheint es nun, daß in der Mitte dieser, zuerst für einen engen Kreis Auserwählter bestimmten Schrift das Wort steht, das seinen vollen Inhalt erst

burch die Folgezeit bekommen sollte: "O Weimar, dir fiel ein besonder Loos".

Tiefurt selbst in seiner bescheiden ländlichen Anmuth, mit seinen Denkmälern, Taseln und Inschriften, mit dem unscheinbaren Hause der Fürstin (vormals des Gutspäckters Wohnung), Tiesurt ist jedem, der in Weimars Bergangenheit weilt, ein lebendiges Wort. Alles erinnert daran, daß an dieser Stätte einst Natur und Geist verehrt worden sind, und kein anderer Schmuck einen Werth gehabt hat, als geistige Vildung. Noch umschweben den Wandrer die Geister des Hains und die Nymphen des Flusses, zu denen einst Goethe gebetet hat, ihrer Entsernten gedenk, ihren Nahen zur Lust zu sein. Und wenn jeder, der hier eintritt, ihre Nähe spürt, so doch keiner inniger, als der Fürst, den eine treu gehegte Tradition mit diesem Orte verbindet.

Die schönste Zierbe unsres Bandes ist das Porträt ber Fürstin, die Tiefurt zu einer klassischen Stätte erhoben hat, ihr Bildniß eben aus den ersten Jahren, wo ihre thätige Muße dem Orte zu Gute kam\*), der Park (in erster Anlage Knebels Schöpfung) sich unter ihrer

<sup>\*)</sup> Nach einem früher in Tiefurt, jest im Witthumspalais in Weimar bewahrten Ölbilbe, das um 1780 von einem unbekannten Künstler gemalt ist. "Auf jeden Fall ist dieses Bildniß der hohen Frau das angenehmste, das wir besitzen: erfreulicher als das von W. Tischein acht oder neun Jahre später gemalte und wohl auch porträtähnlicher als das künstlerisch bedeutendere von der Hand Angelica's." (C. Ruland.)

Hand erweiterte und verschönte, und das litterarische Schaffen anhob, beffen Ergebniß wir hier vorlegen. Zwei weitere Beigaben bringen die Örtlichkeit, "Schloß" und Park, zur Anschauung.\*) Die Umstände aber, unter denen das Journal zu Stande kam, die Mitwirkung der Beitragenden und den Verlauf und Erfolg des merk-würdigen Unternehmens wollen nun die folgenden Blätter in kurzen Zügen darstellen.

1.

Der Erntemond des Jahres 1781 hat dem heurigen, so scheint es, wenig nachgegeben. Derselbe Glanz des wolkenlosen Himmels, dieselbe sengende Tagesgluth, und wohl auch am hohen Nachthimmel derselbe Reigen der Sterne, "die so schön sind und so herrlich scheinen". Es war der erste Sommer, den Anna Amalia in ihrem lieben Tiesurt zubrachte. "Rusticirte", sagt Wieland. Sie hatte ihre dame d'honneur in der Stadt gelassen, "ihr warmes

<sup>\*)</sup> I. Anficht bes Schlößchens. Nach bem Bilbe in "Weimars Album zur vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunft" (1840), das der Theatermaler Holbermann in den dreißiger Jahren gezeichnet und C. Hummel radirt hat. Noch ziemlich der Anblick also, wie ihn funfzig Jahre früher das Haus dem Besucher dot. Davor noch "schlanker Bäume grüner Flor". Jest verdecken diese Bäume, stattlich erwachsen, das Gebäude derartig, daß eine befriedigende photographischen, das Gebäude derartig, daß eine befriedigende photographischen Aufnahme desselben, in der Sommerzzeit wenigstens, unmöglich war. II. Das sogenannte "Theehäuschen", nahe der Im; der Anlage nach, mündlicher Überlieserung zusolge, aus Anna Amalia's Zeit, ossenbar aber mehrsach restaurirt. Etwas rechts davon nach dem Bordergrunde die Stelle, wo im Juli 1782 das Walds und Wasserbama "Die Fischerin" aufzaeführt wurde.

Blut mit Waffertrinken abzukühlen", und "nur die Fräulein Thusnelda allein" (Luise v. Göchhausen) bei sich behalten. Zwei Bediente dazu, das war der ganze Hofftaat. Das Leben "ohne Hofmarschall und Casino" behagte ihr außerordentlich. "Gewiß, man lernt unendlich viel dabei", schreibt sie Ansangs August an Freund Merck, der im heißen Darmstadt sest saß. Sie ladet ihn in ihre "Einsiedelei" ein, aber es konnte ihn kaum locken, wenn sie hinzufügt: "Obwohl wir mit unsern Weintrauben nicht so wie Sie prahlen können, kann ich Sie doch versichern, daß sie beinahe reif sind und daß bei uns in höchster Hitze der Thermometer auf 35 Grad gestanden hat. \*) Was sagen Sie nun zu unsern Klima?"

Mit den Trauben sind wohl der Gutsherrin von Tiefurt allerhand gute Ideen gereift. "Es scheint beinahe",
scherzt sie, "daß ich etwas von dem Stein der Weisen gefunden habe". Jedenfalls hatte sie das Mittel gefunden,
die Menschen in ihrer Umgebung "froh und fröhlich" zu
machen, mit Frau Aja zu reden, die das ja auch meisterlich verstand. "Die Frau ist würklich eine der besten
auf Gottes Boden", rühmt Wieland, der in diesen
Wochen häusig ihr Gast war, "und ich zweisle sehr
baran, daß es unter ihrem Stande eine geben kann, deren
Kopf und Herz besser wäre, und mit welcher Leute unsers
Gelichters auf einem honnetteren und angenehmeren Fuß

<sup>\*) &</sup>quot;Der 17. August 1892 mit 35° Celfius im Schatten war ber heißeste Tag bes Jahrhunderts", las man unlängst in den Zeitungen. — Das Journal de Paris von 1781 notirt als höchste Temperatur 25° R den 31. Juli und 12. August, 24° R den 27. August. Auch im September herrschte große Hiße.

existiren könnten". Am 11. August war die Weimarer Gesellschaft, auch Goethe, zum Erntesest in Tiesurt eingeladen, am 12. gab es noch ein "ländliches Fest". Am 15. ist das Avertissement des "Journals von Tiessurth" ausgetheilt worden, dessen erste Rummer schon von jenem Feste berichtet, das (auch nach Goethes Urtheil) "zu Jedermanns Vergnügen begangen war".

Ob nun der Plan zu dem Journal an dem Erntefeste gemacht worden oder, was ich eher glaube, etwas älteren Datums ift, es gehört jedenfalls mit unter die Anstalten zur Beförderung der Fröhlichkeit und guten. Laune, mit benen fich die Fürstin bamals beschäftigte. "Es ist ein kleiner Scherz, ben ich mir biefen Commer gemacht habe — so kundigt sie selbst Ende November ein ganz Backet Journale der Frau Rath Goethe an — "der so gut reussiret hat, daß es noch bis jest continuiret wird; vielleicht wird es Ihnen auch einige gute Stunden machen". Und Goethe bestätigt bas im Wesentlichen wortlich, noch zwei Jahre danach, indem er bei Überfendung einer größeren Bartie seiner Mutter mittheilt: "Es ward als ein Wochenblatt zum Scherze angefangen, als die Berzogin Mutter vorm Jahre" (er irrt sich in der Zeit) "in Tiefurt wohnte, und wird feit der Zeit fortgesett. find recht artige Sachen drinnen und wohl werth, daß Sie es durchblättern." Auf heitere Unterhaltung einer erlesenen Gesellschaft war dies Unternehmen gestellt fo läßt fich schließlich noch ein brittes Zeugniß auslegen, bas bisher wohl taum beachtet, fich im erften Theil von Berbers Zerftreuten Blättern findet. In diefer Sammlung (1785) fteben bereits mehrere Beitrage Berbers, die

erft dem Journal zugeführt waren, gedruckt. Über den Inhalt des Bändchens läßt fich Berber in einem Gefpräch (Demodor und Theano) aus, das er ftatt Vorrede vor-Theano (b. i. Caroline Herber) fragt nach ausschickt. ber Geschichte bes Göttergesprächs über die Wirkung ber Malerei und der Tonkunft (47. Stück, S. 336). Demodor (Berber) bebt an: "Es war einmal eine Blumengesellschaft . . . in dieser wurden allerlei Spiele des Geistes getrieben und unter andern auch Fragen aufgegeben. Diese Frage mar Gine ber ausgestellten \*), und ich buhlte um ben Breis." "Ein Märchen also aus den Zeiten der Brovenzalen", fällt ihm Theano in die Rede, und ihm wird es zweifelhaft, ob fie als "Blumenkönigin" ihm ben Preis würde zuerkannt haben. Ein Märchen doch nur ber Einkleidung nach. Was Anna Amalia in ihrem Areise pslegen wollte, war in der That "gava sciencia". wie sie die Provençalen trieben; und daß Berber dies gemeint hat, kann man unter anderm in seinen Briefen au Beförderung der humanität (VII, 78) lefen. Fürstin weilte mit ihren Gedanken in heitern Regionen, als fie die Idee zu dem Journal ihrer Sommer=Refidenz faßte. Wenn ber Geift anmuthiger Gefelligkeit, ber fogusagen örtliche humor sich nur durch die ersten Nummern des Journals erhält und in der Folge nur dann und

<sup>\*)</sup> Während ich diese Blätter durchsehe, erhalte ich Bernhard Seufferts erfreulichen Auffat "Musit und Malerei". Sonntagsbeilage Nr. 35 zur Bossischen Zeitung, 28. August 1892. Seuffert behandelt die drei Beiträge zum Journal, welche unstre Preisfrage (5. Stück, S. 45) hervorgerufen hat, und theilt Wieslands Lösung nach dem Originalmanuscript mit.

wann wieder ganz vernehmlich ift, so bleibt doch die Kunst, die ewig heitre, das Clement, aus dem die besseren Beiträge sich emporheben. Und die schönsten, wie gleich im fünsten Stück die Obe "Welcher Unsterblichen" — ja sie woben doch um die ersten Genießenden so wie heute noch um uns den Schleier der Göttin: "Und wenn es dir und deinen Freunden schwüle Am Mittag wird, so wirf ihn in die Lust."

2.

Ein gedrucktes Avertissement verfündigte mit tomischem Ernst die Brundung der Gesellschaft. "Der hochpreiglichen Dieffurther Gesellschaft (ober Atademie) der Wiffenschaften", wie Mephistopheles-Merck alsbald spöttelte. ift ohne Zweifel Friedrich Hildebrand v. Einfiedel, der Rammerherr der Herzogin=Wittwe, er war damals eben frisch aus Rarlsbad heimgekommen. Die kleine Urkunde ift nur noch vor zwei Eremplaren des Journals er= halten, und wir haben fie deshalb im Facsimile unserm Texte vorangesett; fie ist das einzige s. Z. im Druck hergestellte Blatt, und aus schalkhaft übertriebener, wichtigthuender Vorsicht find zur Eintragung des Ortes, die Einfiedel eigenhändig zu vollziehen hatte, Luden gelaffen. Einfiedel fungirte als gnädigst verordneter Redacteur, und als Secretar stand ihm (wie der Herrin) die "Gnomide" Gochhausen zur Seite; fie schickte fich ausgezeichnet zu der Stellung mit ihrer "mobilen" Feber, und ihrem durchaus zuverläffigen Wefen. Bisweilen übermittelt fie die eingegangenen Beitrage (auch die von Einfiedel selbst) an die Herzogin, welche sich, wie es scheint, die lette Prüfung und Sentenz über die Aufnahme der Artikel vorbehalten hat. Dann gingen sie an den Redacteur zurück, und von ihm, zur Bervielfältigung, an die Abschreiber.

"Dem bekannten und beliebten Journal de Paris" war der Titel des Blattes nachgebildet, es sollte ihm auch. wie das Avertissement besagt, in der Einrichtung vollkommen ähnlich gemacht werben. Das Journal de Paris, r begründet 1777, war ein Intelligenzblatt belletriftischen Charakters; täglich, auch Sonntags, erschien eine Nummer, vier Seiten Grofiquart. Es erfreute fich in der That außerordentlicher Beliebtheit: im Jahre 1789 veranftaltete man zu Gunften ber zahlreich hinzugetretenen Abonnenten ein Abrégé ber früheren Jahrgange, vier stattliche Quartbande, ein Werk (burften die Berausgeber fagen) nonseulement intéressant par l'abondance et la variété des objets, mais encore utile à consulter pour tous ceux qui aiment à suivre les progrès de l'histoire littéraire de notre temps\*). Noch jest durchblättert man das äußerst geschickt redigirte Journal (so auch den Auszug) mit Vergnügen. Zwischen ben einleitenben aftronomischmeteorologischen Tabellen und ben Börsen = Nachrichten, mit benen es regelmäßig schließt, bringt es in freier Folge eine Reihe trefflich geschriebener, knapp gehaltener Artikel unter allgemeinen überschriften (Botanique. Médecine. Gravure pp. Administration. Evénement), auch

<sup>\*)</sup> Das Journal de Paris, das ich benutzen konnte, befindet sich vollständig auf der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, der Abrégé vom Jahre 1789 "Ex libris Friderici Jacobi" auf der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Familien- und örtliche Nachrichten aus der vornehmen Gesellschaft. Einen ansehnlichen Raum nehmen immer die Artikel Belles-Lettres und Spectacles ein, auch die Zuschriften an die Redaktion, Aux auteurs du Journal. Poetisches ist reichlich eingestreut: meist leichte Waare, wie sie damals in Masse fabricirt wurde: epitres, airs, chansons, enigmes und die beliebten Epigramme und Epitaphe. Vergeblich sucht man den Artikel "Politik", den die Tiesurter Redaktion gleichwohl im 1. Stück zum Scherz einzusühren versucht hat. Zur "vollkommenen Ähnlichkeit" gehörte es, daß Einsiedel die geschäftliche Schlußnotiz On s'abonne tous les jours au Bureau... pour le Journal de Paris am Fuße des ersten Stückes (S. 4) getreulich nachahmt.

Doch darf hier noch an ein anderes, berühmteres litterarisches Vorbild erinnert werden. Von Paris wurde seit der Mitte des Jahrhunderts eine handschriftliche Correspondenz versandt, deren Zweck es war, eine Zahl von fürstlichen Auftraggebern mit regelmäßigen Berichten über die neueste Litteratur zu versehen\*). Schriften von Diderot, Voltaire und Anderen, die man weiteren Kreisen vorzuenthalten Grund hatte, sind auf

<sup>\*)</sup> Wir besigen sie jest in der vortrefflichen von M. Tourneux besorgten Ausgabe: Correspondance Littéraire, Philosophique et Critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc., Paris, Garnier Frères. 1877. 16 Bände. Tourneux hat das Pariser Exemplar und das der Gothaer Bibliothek benust. Vier vollständige Jahrgänge, 1775. 1784. 1786. 1787, habe ich in Herbers Nachlaß aufgefunden, aus deren Collation gewiß noch mancherlei zu gewinnen ist. Herder verdankte die Bände jedenfalls der Freundschaft des Prinzen August von Gotha.

biesem Wege zuerst wenigen Bevorzugten bekannt gemacht Unter den deutschen Sofen, die fich dieses Vortheils erfreuten, ftand Gotha voran; ja von hier aus war, durch die Herzogin Dorothea, Friedrichs des Großen Freundin, diese Correspondenz angeregt worden, die der Abbé Raynal 1747 begann; mit ihm, bem Begründer wie mit Brimm, dem begünftigten Fortseker, blieben auch die Söhne Dorotheas, Herzog Ernst und Prinz August, in naher Verbindung. Im Berbst 1781 weilte Grimm, im Frühjahr 82 Raynal am Gothaer Hofe, und Pring August brachte Rapnal, seinen Gast, im April 82 nach Weimar, wo man den Abbe mit großer Auszeichnung behandelte\*). Die feuilles du Baron de Grimm ober, wie fie damals, nach Grimms Nachfolger genannt wurden, "bie Meifter'schen Parifer handschriftlichen Blätter" waren in Weimar nicht unbekannt. Man hielt bier die Correspondeng nicht, aber man bekam, bank ben freundnachbarlichen Beziehungen zu Gotha und ber Dienstwilligkeit bes Prinzen August, manches wichtige und pikante Stud sub rosa zugesandt. Abschriften und Auszüge anzufertigen war verboten, und man nahm es damit in den erften Jahren fehr genau\*\*). Mit verftärttem Intereffe genoß man solche litterarische Contrebande, wie Diderots Jacques le Fataliste, der im April 1780 mitgetheilt wurde. Man ergötte sich am Geheimniß, an der Erclusivität. Und

<sup>\*)</sup> Carl August an Merck, 24. April 82 (Mercks Briefe I, 327). Lubecus an Knebel, 3. Mai und 5. Juni 82 (Dünger, Jur D. Lit. und Geschichte I, 90. 104).

<sup>\*\*)</sup> Weiteres in meinem Auffat "Goethe und Prinz August von Gotha", Goethe-Jahrbuch VI (1885) S. 28 fg.

wie hätte man sich biesen Genuß nun nicht auf andere Art, mit dem eigenen Reichthum, bereiten sollen? Der Gebanke lag so nabe, daß nur die heitere Stunde zu kommen brauchte, die ihn zur That zeitigte.

Eine weitere Betrachtung ift hier am Orte. Im Beginn bes Jahres 1781 hatte bie Schrift bes großen Ronigs De la littérature allemande (erichienen December \* 1780) die Gemüther erregt. Goethe dictirt im Januar und Februar an einer Gegenschrift, einem Gespräch über die Deutsche Litteratur. Wenn Friedrich von der Zeit, wo das Deutsche die Sprache der Hofe fein würde, als einer einftigen, fernen, die ihm zu erleben nicht beschieben fei, gesprochen hatte\*), so war ihm freilich unbekannt, wie es in Weimar und an einigen andern Sofen ftand, wo man die vaterländische Litteratur in Ehren hielt, zu genießen und zu nugen wußte. Aber er hatte doch, in Anbetracht der Gegenwart, auch nicht ganz Unrecht. Auch in Weimar berührte man sich noch nahe und eng mit ber frangöfischen Bilbung. Man befand fich in einem Übergang, blickte noch nach französischen Vorbildern und richtete fich gern nach ihnen. Die Form der höheren Geselligkeit war noch vorwiegend französisch. In Anna Amalia's französischer Correspondenz fließt der Ausdruck leichter und gefälliger, als in ber beutschen. August von Gotha nennt sich ehrlich einen Deutsch= franzosen, und er macht aus seiner Vorliebe für die französische Litteratur kein Hehl, noch am Ende des Rahrhunderts. Ich habe früher bereits, in einer ber

<sup>\*)</sup> Nos voisins apprendront l'allemand, les Cours le parleront avec délice.

Schriften ber Goethe : Befellicaft VII.

Schrift Friedrichs gewidmeten besonderen Arbeit\*) über das Verhalten der deutschen Sofe (Braunschweig, Gotha, Weimar) Betrachtungen angestellt, und barf mich hier auf einen hinweis beschränken. Das Wesentliche ift, bag • in Weimar fich die entschiedene Wendung jum Deutschen, und zwar in productiver Weise, vollzog. An Gotha begnügte man fich, die Dichtungen und Schriften Goethes, Wielands und Herders, frisch wie sie von den Autoren mitgetheilt wurden, vorzulesen, und allenfalls, im Cirkel der Oberhofmeifterin (Frau v. Buchwald) zu besprechen; in Weimar aber ging man fröhlich ftrebsam zu eigenem Schaffen über und fuchte es ben Meiftern nachzuthun, so aut man es verstand und vermochte. Die bescheibenen Berfuche, die nachmals auch in Gotha gemacht wurden, gingen an das "Bureau" in Tiefurt. Bring August gesellte fich, jedenfalls auf personliche Ansprache, zu ben Mitarbeitern, zuerst mit unbedeutenden Reimereien, dann mit Brosa = Beiträgen von erheblichem Umfang, die den Liebhaber der französischen Litteratur verrathen. Karl Theodor v. Dalberg, der Statthalter von Erfurt, s gehörte zu den Abonnenten, die "mit beschriebenem Bapier" zahlen wollten; sein Beitrag, das Gespräch über Verftand und Herz (10. Stüd, S. 85), an bem auch Louise von Werthern (Reunheiligen), die "schone Gräfin", betheiligt ift, war ein Tribut der Artigkeit gegen die Fürstin von Weimar. Fräulein Thusnelba hat benn auch wenigstens seinen "guten Willen" geziemend anerkannt, als fie, bom

<sup>\*)</sup> B. Suphan, Friedrichs bes Großen Schrift über die Deutsche Litteratur. Berlin 1888. S. 20 fg. S. 36 fgg.

Gnomiden-Geiste getrieben, die Mitarbeiter des Journals mit ihrem "Zauberspiegel" beleuchtete 24. Stuck, S. 185).

3.

"Die Verfaffer find Batichelhanz, Wieland, Berber, Anebel, Rammerherr Secendorff und Einfiedel", schreibt Anna Amalia in dem oben schon angeführten Briefe vom 23. November 1781 an Goethes Mutter. Sie fügt bie Nederei hinzu: "Der Frau Räthin weltberühmte Rennerschaft wird ihr leicht die Stücke von jedem Autor errathen laffen."\*) Ihren Hätschelhans konnte ja Frau Elisabeth ohne viel Ropfzerbrechen erkennen. Das Verzeichniß war aber boch nicht vollständig. Die gute Mutter sollte wohl ben Verfaffer bes erften Artikels über bas Schattenspiel Minervens Geburt (3. Stück, S. 16) nicht heraus bekommen. Denn keiner von den Genannten, sondern Carl August! war es, der da im Namen Aller "diese Wohlthat erkennenden" den im Schattenspiel Gefeierten, seinen Freund, "für einen unserer beften und gewiß mit Recht für ben weisesten Schriftsteller" erklärt hatte., Auch von Merche Antheil verrieth die Herzogin nichts; er konnte ja felbst, nach Belieben, sich vor Frau Aja demaskiren.

Merc war in ehrenvollster Weise zum correspondirenden Mitgliede der Gesellschaft gemacht worden. Wir besitzen den Brief nicht, der ihn zur Theilnahme einlud, aber seine Antwort an die Fürstin, datirt den 15. September 1781, liegt vor: "In der großen Dürre und Trocenheit, woran jeho die deutsche Litteratur so gut wie die andre Felb-

<sup>\*)</sup> Schriften ber Goethe-Gesellschaft I, 124.

ökonomie laborirt, bin ich durch den Anblick des naissante-Brung biefer neu aufblühenden Gefellichaft ber Wiffenschaften zu einem der glücklichsten Beobachter gemacht worden. Es wird baburch ber große Sat ber Moral und Politit bestätigt, daß dasjenige, was man nicht fieht, immer mehr werth ift, als das, was man fieht." biesem verbindlich=anzüglichen, neckischen Tone geht es noch eine Weile fort. Daß die "Schriften" der Gesellschaft nie gedruckt werden sollten, gebe ihnen einen besonderen Werth, u. f. f.\*) Der "hochpreiglichen Gefellichaft" felbit war ein Stud im gleichen Geschmad zugebacht: nymi Zweifel und Fragen über eine . . . Breiffrage: wie ift eine unoccupirte Gefellschaft für Langemeile zu verwahren?" Es ist aber in einer un= gunftigen Stunde, vielleicht bei 350 C., zu Stande gekommen, und der Redacteur des Journals hat den richtigen Takt bewiesen, als er das wigleere Product, dem auch burch fräftiges Streichen nicht aufzuhelfen war, in seinem Pulte verschloß. Er hätte es nur bei Zeiten in das Archiv ber "Prinzeffin Langeweile" (S. 16) abliefern follen. Nun ift es leider im Großherzoglichen Sausarchiv aufbewahrt geblieben jum Beugniß, daß auch Merck feine "fcblappe Stund" haben tonnte. Es fei ferne, bag wir biefes fein Manuscript (8 Spalten Folio!) invità Minervà ober, ebenso richtig in diesem Falle, invita Amalia heute noch publiciren. Biel beffer ift ihm, trot ber beseufzten Site, ber Beitrag gerathen, den das vierte Stud brachte: "An die Beraus-

<sup>\*)</sup> Grenzboten 1871, III, 285. (Das Tiefurter Journal. Literarhiftorische Studie von C. A. H. Burkhardt. S. 281 fgg. Zum Tiefurter Journal. Nachtrag. 1872, II, 261 fgg.)

geber des T—r Journals" — benn ihm wird man dieses Stück wohl zuweisen dürfen. Wie Merck wenigstens, tröstet sich der Versasser dieser Zuschrift mit den "Pfirsichen und Trauben" (S. 40), die ihm den Gaumen letzen, und in Mercks Art spöttelt er über die "noch in den Windeln liegende Wochenschrift".

In einem späteren Briefe (20. October) bankt Merck ber Herzogin für "bie Nahrung, die ihm aus der Manufactur des Tiefurter Wochenblattes affignirt werde". Ginen nicht geringen Reiz habe das Incognito der Autoren. "Die schlankeste Taille bes Orients muß eben unter dem breifachen Schleier einen zehnfach tiefern Einbrud auf ben lüsternen Beobachter machen." Er lobt die Mannichfaltigkeit des Dargebotenen. Die Ernsthaften und Empfind= famen fänden ihr Theil; "wir andern Leute, die wir des Lebens satt find, mögen gern lachen und daher eigne ich mir alle die komischen Stude insbesondre zu".\*) Die Herzogin erwidert am 6. November: "Ich freue mich sehr, daß das Tiefurter Journal seinen leidlichen Weg auch bei Ihnen macht: nächstens soll wieder etwas erscheinen zu beliebigem Amüsement des Herrn Kriegsraths. Incognito hat gewißlich seine köstlichen Vorzüge und kann unter diefem Mantel auch noch zuweilen etwas Mephiftophelisches den Nächsten zur Erbauung mit untergeben, bas von nah und von fern den herausgebern willfommen senn wird."

<sup>\*)</sup> Burthardt a. a. O. S. 287. Auf die "Originalspäße" hat benn auch Goethe noch später, als er sein Journal an Friz Jacobi sandte (1793) Werth gelegt. Er empfiehlt sie ihm "zu beliebiger Beherzigung". Werke IV, 10, 57.

Man dürfte fragen, ob das Incognito in einzelnen Fällen etwa auch der Herzogin selbst gegenüber gewahrt blieb. Wenn sie der Frau Rath Goethe unter den "Berfaffern" auch Knebel namhaft macht, fo hatte diefer boch bis dahin keinenfalls zu den Fleißigen gehört.\*) Wir find geneigt, uns Anebel wie ein Stud lebendigen Inventars von Tiefurt vorzustellen, dessen Barkanlagen er, seit er mit dem Brinzen Constantin dort wohnte (1776) geschaffen Aber gerade in der Zeit der Begründung des Journals fühlte Anebel fich bem Hofe entfrembet. Miglaunig verläßt er Weimar, November 1781, und lebt die nächsten Jahre entfernt bei seinen Verwandten in Franken. herzlichen Einladungen gur Rudtehr, ober boch gu zeitweiligem Aufenthalt, die aus Tiefurt von der Herzogin felbst und von seiner Freundin Gochhausen an ihn gelangten \*\*), blieben wirkungslos. Aber nicht vergeblich begrüßten fie ihn barum, bas Journal, bas ben lieben Namen trug, zu unterftugen. Für mehrere Beitrage, die ihr viele Freude gemacht, läßt ihm die Herzogin am 27. März 1782 burch ihren Secretar Lubecus banken, und die Gochhaufen verfichert ihm von Zeit zu Zeit in

<sup>\*)</sup> Burkhardt giebt Stüd 7 "Pindars Ode an die Grazien" (S. 58) und Stüd 8 "Glasers Grabschrift" (S. 73) mit Anebels Namen. In Frage kommt bei dem ersteren Stüd noch Joh. Christof Tobler, dessen problematischen Antheil am Journal von der Hellen in den Anmerkungen zum 7. und 25. Stüd, und R. Steiner in dem Auffatz über das Fragment Natur am Schlusse dieses Bandes erörtert.

<sup>\*\*)</sup> Anna Amalia an Anebel, den 23. März und 23. Juni 1782. Anebels Litt. Rachl. I, 189. 190. Söchhausen an Anebel, 26. Juni, 23. August, 16. Sept. 1782. Europa, 1840, II, 584. 1849, II, 543.

ben wärmsten Ausdrücken, wie hoch und werth seine Blätter aufgenommen werden. Übersetzungen aus den Alten, wie sie Knebel darbot, standen ja damals noch wie Originalpoesie im Preise; auch lehrhafte Stücke aus englischer Poesie (S. 291) und Prosa (S. 325) gehörten zu den gewählteren Genüssen. Es waren Gaben, die man, wie auch die übersetzten Sonette Petrarca's, dankbar annahm.

Der Rammerherr b. Sedenborf, ein Mann von vielen 6 Talenten und ausgebreiteten Litteratur- und Sprachkenntniffen — er wurde als der eigentlich "schone Geift" bei hofe nur burch Goethes Erscheinen in ben Schatten geftelt\*) - hat neben Ginfiedel feine Feber am eifrigften für das Journal gerührt. Mehr ift hier nicht zu fagen; benn wider den Zwed biefer Einführung mare es, bas Incognito der Autoren, soweit es sich um die Einzelheiten ihres Antheils handelt, im voraus aufzuheben. Wen es mehr zu wiffen verlangt, als Anna Amalia ber Frau Rath hat offenbaren wollen, der blicke zunächst in Thusnelbens Zauberspiegel, S. 184 fg. Er findet ba die active Gesellschaft um etliche Namen erweitert und wird bald gewahren, daß unter allerlei durchsichtigen Um= schreibungen die Thätigkeit der Genannten für das Journal Wem es aber, aus wiffenschaftlichem angedeutet wird.

<sup>\*)</sup> Goethe hat den Mann, dessen glücklicher Nebenbuhler er wider Willen geworden ist, in bekannten Bersen des Gedichts "Imenau" verewigt. "Wer ist der Andre, der sich nieder" u. s. w. Monsieur Seckendorf qui a tant et si dien vu et observé, et qui possède si dien la littérature ancienne et l'Allemande, l'Angloise, la Françoise, l'Italienne, l'Espagnole et la Portugaise. Villossen an Anebel, 22. Mai 82.

Interesse, um das Einzelne zu thun ist, dem sagen die Anmerkungen des Herausgebers, wie viel er bei emsigem Nachsorschen zu ermitteln im Stande gewesen ist. Manches wird noch gelegentlich zu Tage kommen, Anderes blieb von der Untersuchung ausgeschlossen; denn es lohnt nicht, Fährten zu versolgen, die sich im Sande des Unbedeutendsten verlieren.

hier foll aber noch ein Mal an das Avertissement angeknüpft werden. "Es ift eine Gesellschaft von Gelehrten, Rünftlern, Boeten und Staatsleuten benberlei Gefchlechts aufammengetreten." Bezeichnend für Weimar, daß fich hier zuerst die Frauen in litterarischer Thätig= keit zu ben Männern gefellen, als verftehe fich bas von felbft. Henriette von Egloffftein, die 1787 als junges Mädchen nach Weimar kam, nennt in ihren Memoiren • die dortige Gesellschaft "einen Kreis, wo Frauen das Regiment führten, ohne es zu migbrauchen". Weimar sei reich gewesen an gebildeten und geiftvollen Frauen, und "an einzelnen gelehrten Männern". Das fei benn immer fo geblieben. Man lese, um bas nicht einseitig au finden, in einem Briefe Villoisons an Anebel (22. Mai 1782)\*), welchen Eindruck die Hofgesellschaft in den ersten Wochen seines Weimarer Aufenthalts auf ihn gemacht hat. hier nur einige Sate: Madame la Duchesse mère . . . rien n'égale son génie et ses lumières, si ce n'est son amabilité, son affabilité et sa bonté. Mademoiselle Giechhausen (sic!) qui a tant de grâce et de

<sup>\*)</sup> Dünger, Zur Deutschen Litteratur und Geschichte I, 93. Billoison war seit dem 7. Mai in Weimar.

délicatesse dans l'esprit, une si belle ame . . . . Mad. Stein et Mad. Schardt . . . . avec lesquelles on peut s'entretenir des choses les plus sérieuses et les plus profondes. Quelle cour instruite, et dans les lettres et dans les arts! Où a-t-on vu les premières femmes de qualité aller dessiner avec leurs enfants, avec leurs Schlieflich das treffende Wort über die regierende Herzogin: fie sei eben so beforgt barum, den Reich= thum ihrer Renntniffe zu verbergen, als andre, ihn zu zeigen. Anna Amalia zwar parodirte ben verzückten Scholiasten: "Ich bin aber auch une Princesse pleine Anebel, mas fagen Sie bazu?"\*) Villoifon, ben Carl August "honetter" nennt, als seinen Vorgänger (im Befuch Weimars) Rapnal \*\*), meinte es mit feinen Elogen gang ehrlich. Bon einem ungenannten beutschen Reisenden (ber Angabe nach einem hannöverischen Grafen), der die Weimarer Hofgefellichaft um diefelbe Zeit (vor 1784) tennen gelernt hat, haben wir ausführ= liche Schilberungen einzelner weiblicher Mitglieber, Die fich in demfelben Tone ber Bewunderung halten. 3ch kann ben begeifterten Auslegungen, zu benen ihm bie Silhouetten der Frau v. Werthern und Frau v. Schardt ben Text liefern, hier keinen Raum mehr geben. \*\*\*) Nur einen Satz hebe ich heraus. "In ihrer (Frau

<sup>\*)</sup> Rnebels Litt. Rachl. I, 190.

<sup>\*\*)</sup> Rnebels Litt. Rachl. I, 133.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie find, nebst den Silhouetten, von neuem bekannt gegeben durch R. Th. Gaedert in Westermanns Juustrirten Monatsheften, 1892, Januar. "Zwei Damen der Weimarer Hofgesellschaft zur Zeit Goethes."

Emilie v. Werthern) Gesellschaft herrscht Ungezwungenheit, Katur, Wohlwollen und freundschaftliche Unterhaltung. Das ist auch so fast der Ton in ganz Weimar." Kein Zweisel also, es siel den Auswärtigen auf, daß die Frauen hier den Ton angaben. Kur in diesem Sinne auch ist das Bisherige angeführt, da es der Zeugnisse sonst nicht bedarf: sind es doch die Frauen, an deren Unterhaltung und Umgang Goethe, Herder und Wieland ihr Genüge fanden.

Auf bem Boben einer von ben Frauen verebelten Geselligkeit steht das Journal. Bon der Antheilnahme der Frauen erwartete man, und mit Recht, "daß sie die poetische Existenz des schwerer organisirten männlichen Geschlechts erheblich vermehren würde". (S. 40.) Und so wahrten sie auch in der fröhlichen Akademie die Grenze des Geziemenden; es durste freilich vor 110 Jahren mancher freie, derb natürliche Scherz diese Grenze passiren. Aber es kann nicht ferner davon die Rede sein, was sie als Hüterinnen, Anregerinnen, Seelensührerinnen in ihrem Kreise bedeutet haben, wie sie sich ja, Charlotte von Stein voran, die schönsten Stücke des Journals in diesem Sinne zueignen sollten; hier handelt es sich allein um ihre active Betheiligung.

Die Fürstin selbst steht da voran mit ihrem großen, burch Wielands Juthun formal gehobenen Beitrag aus dem Italiänischen: "Amor und Psyche", und einzelne Nummern sind wirklich von der Art, daß die "schönere Hälste" der Redaction auf den Antheil des Geschlechts stolz werden konnte. "Ein recht artiges Journal" schickt die Göchhausen am Martinstage 1783 an Knebel, sie

meint, es könne "neben allen jetzt florirenten Musenalmanachs bestehen".\*) Es ist das 39. Stück. "Das erste, an die Erinnerung, ist von der kleinen Schardten, das Alphabet der Liebe von der Werthern (Emilie), und das Übrige von Herder."\*) Caroline Herder saste sich ein Herz, zu einigen Paramythien ihres Gatten die Nebenstücke zu dichten; so kam auch sie in das Tiesurter Musenheiligthum (S. 185). Das schönste Talent aber bewies Sophie von Schardt. Ihr Beitrag erregte Goethes Ausmerksamkeit. "Im Tiesurter Journal zeichnet sich ein Gedicht an die Erinnerung aus. Weist du den Versasser" schreibt er an Knebel, den 14. November.

In einem vertrauten Cirtel also und unter ber Gulle ber Anonymität machten die Damen ihre erften schuch= ternen Berfuche — wie weit war man doch noch von dem "Können" unfrer Tage entfernt an diesem Hofe, cette cour si instruite et dans les lettres et dans les Das "wollen fich ber Menge zeigen" tam ben arts. "Gelehrten, Künftlern und Poeten" bes andern Geschlechts noch gar nicht in ben Sinn. In der That waren es auch, alles in allem, noch bescheibene Leiftungen. muß Briefe von benfelben Frauen lefen, um ju gewahren, mit welcher Frische und Freiheit fie die Sprache hand-3ch bedaure, daß ich es mir verfagen muß, habten. reichlichere Proben davon zu geben. hier erkennt man benn fo recht, daß es von ber unbefangenen Bethätigung einer schönen, durchgebildeten Innerlichkeit noch ein weiter a

<sup>\*)</sup> Europa 1840 II, 586.

Weg ist bis zur berufsmäßigen Schriftstellerei.\*) Gine Betrachtung, die sich freilich auch bei gar manchem Beitrag der Dilettanten männlichen Geschlechts anstellen läßt.

4.

So "erschien" nun das Journal stattlich "in GroßMedian-Quart in sein Pappier" (S. 284). "Das berühmte Journal von Tiefurt", so präsentirt es Anna Amalia in guter Laune dem schmollenden Knebel\*\*); und scherzweise auch ist es gemeint, wenn sie es mit zu den Instituten rechnen will, die zu der "großen Papier-Consumtion" von Weimar beitrügen.\*\*\*) Burckhardt, dem wir die ersten Untersuchungen über das Journal verbanken, hat berechnet, daß es in els Exemplaren von Copistenhänden hergestellt worden ist. Das Publicum bildeten, außer den Mitarbeitern und den Nächststehenden in Weimar, nur ein paar Außerwählte: die Frau Rath und Goethes Züricher Freundin Bäbe Schulthess; aber

<sup>\*)</sup> Besonders auf die Briefe der Göchhausen an Knebel, die ich öfters citirt habe, möchte ich die Leser ausmerksam machen. Sie hat ein Gefühl von jenem Abstande, auch beim Briefschreiben. "Der Buchstade wird kalt und todt gegen das lebendige Bild in der Seele . . . Ach Gott! ein einziger guter Abend hier beim Kamin in Ihrem Eckimmerchen, wenn man durchs Fenster den Wind die hohen Pappeln wehen sieht, und die gelblichen Zweige der Weiden wie Blitze durch die Büsche fahren; ach so ein Abend! und alle mein Briefpapier sollte die Flamme im Kamin heller brennen machen." Tiefurth, den 16. Sept. 82. Europa 1843. II, 543.

<sup>\*\*)</sup> Anebels Litt. Nachlaß I, 187 (7. Dec. 1781).

<sup>\*\*\*)</sup> An Merd 8. Oct. 82 (Merd I, 351).

für diese begünftigten Auswärtigen brauchte kein besondres Exemplar beschafft zu werden.\*) Ein Pracht-Exemplar hat Anna Amalia dem Grafen Mority Brühl verehrt, boch wohl erst nach Abschluß des Unternehmens.\*\*) So blieb die Kette eng geschlossen, und vom Erscheinen könnte, genau genommen, partiell erst geredet werben, seitdem einzelne Stücke von den Autoren selbst (Seckendorf, Herder, Goethe) der Öffentlichkeit übergeben wurden.

Man hatte frisch begonnen, im Vertrauen auf das Kapital der Gesellschaft. Aber die geniale Wirthschaft hatte doch ihre Schwierigkeiten, die Zusuhr blieb manchmal aus. Bei den ersten Stücken wurde die Zusage des Avertissements leidlich eingehalten. Im sechsten schon erlaubte sich Wieland einen kleinen Spott über die Verlegenheiten der Redaction (S. 53), und je nach Umständen hielt diese einen Aufruf an den "Patriotismus", eine "conventionelle Bitte", oder wenn diese zarteren Mittel nicht wirkten, einen "Nothschuß" (S. 187 Charade) für angebracht. "Die Zeiten sind klemm", pslegte dann Thusnelbe zu sagen. Und Merkur (Wieland) machte sich wohl ein

<sup>\*)</sup> Der Frau Rath foll "Gevatter Wieland ein ganz paquet" im Auftrage der Hürftin übermitteln, November 81 (f. oben S. XI), später sendet ihr Goethe das seinige (Werke IV, 6, 228): "Wenn Sie es genug haben, schiden Sie es nach Zürch an Frau Schulthesse" (7. Dec. 83). Goethe-Jahrbuch XIII, 154.

<sup>\*\*)</sup> Bon vorzüglicher Schreiberhand, auch das Avertissement ift copirt (Schon hieraus spätere Anfertigung zu erschließen) Sechsundvierzig Stücke. Ich habe das Exemplar, einen Folioprachtband, im Brühlschen Familien-Archiv aufgefunden. Für die Textkritik kommt es nicht in Betracht.

Bergnügen daraus, den armen Ephemerographus (Einfiedel) zu schrauben: "Ich habe lange nichts von dir gehört". (S. 281). Bedenklich vollends klingt Carl Augusts Bericht über den Nothstand im October 82: "Bon Tiefurt sind ganz betrübte Nachrichten eingelaufen", schreibt er an Merck. "Man sagt nemlich, daß die amateurs, Kenner und gens de lettres so karg würden, daß sie auf 30 Meilen weit einen Geruch von sich gäben. Abieu!"\*) Das sollte aber doch zunächst ein kräftiger Wink nach Darmstadt sein.

Wir besitzen Data genug, theils in Briefen, theils in Knebels Tagebüchern, um ben Fortgang bes Unternehmens zu übersehen. Es hat sich, was bisher nicht bekannt war, gehalten bis in den Juni 1784. Aus einer unregelmäßig erscheinenden Wochenschrift verwandelt es sich zeitweilig in eine Monatsschrift, und hat es in drei Jahren auf 49 Rummern dem Titel nach, in Wirklichkeit auf 47 gebracht. Man hätte übrigens, wäre es auf die Äußerlichkeit angekommen, aus demselben Material leicht die doppelte Zahl von Stüden herstellen können. Niemand hatte nach dem Termin zu fragen.

Beiten ber Stockung und bes Stillstandes find eingetreten, doch den gens de lettres in Tiefurt und Weimar fällt das wenig zur Last. Die großen Pausen erklären sich meist aus äußeren Anlässen. Bis in den Sommer 82 hinein machten sich die Folgen der Insluenza\*\*) geltend,

<sup>\*)</sup> Mercte Briefe I, 363.

<sup>\*\*)</sup> Anebel's Litt. Nachl. I, 131. Dünger, Zur Litt. u. Gesch. I, 91. Göchhausen an Anebel, 30. Mai 82. Europa 1840. II, 581 f. "Ich wandle unter kaum Erstandenen " Kranken, oder im Beariss

bie vom Februar an bis zum Mai bösartig haufte und die Hofgesellschaft übel mitnahm. Unter beweglichen Rlagen über dies Elend stehen die (nur im Zusammenhang mit diesen verständlichen) Worte Thusnelbens: "Bald wird das Tiffurther Journal blos fehlerhafte Abschrift senn von dem, was die Herausgeber Ihrer Güte, lieber Anebel, zu banken haben". Auch durch längere Abwesenheit der Fürstin wurden zeitweilig Unterbrechungen verursacht; mit ihr war ja dann auch das Redactions= personal dienstlich "im Auslande". So ist die Reise nach Deffau im September und October 1782 zu erwähnen, die für Tiefurt auch fonft bedeutsam wurde; denn von Wörlit brachte die Herzogin neue Ideen für ihre Parkanlagen mit, an beren Verwirklichung fie bis ins Spätjahr arbeitete.\*) Im Berbst bes nächsten Jahres verlebte fie fechs Wochen am hofe ihres Brubers. \*\*) Erst feit der Rücktunft aus Braunschweig begann das Journal wieder, "das löbliche Inftitut" (Gochhaufen an Anebel, 10. Nov.). So hebt benn mit Stud 39 eine neue Folge an, beren Nummern fich mehr an das in den erften Beiten beobachtete Mag halten. Diefe lette Detade enthält manches Werthvolle; ihr Stern ist die Obe "Edel jey ber Mensch". Einen Niebergang konnte man erft gegen Ende gewahren, wo anscheinend Ginfiedel allein ben Bebarf gebeckt hat. Es war kein gutes Zeichen, baß

kränklich zu werbenben Schatten umher." Ihr Stil ist sichtlich von der "verruchten Seuche" mit ergriffen.

<sup>\*)</sup> Europa 1843. II, 544. 546. Anebels Litt. Nachl. I, 1925. (Anna Amalia an Anebel). Dünger a. a. O. 112. 115.

<sup>\*\*)</sup> Knebels Litt. Nachl. I, 194. Europa 1843. II, 548.

bie Preisfrage, mit ber er im 35. Stud die Theilnahme zu beleben versucht hatte, keinen Bewerber gefunden hat.

Bielleicht hat das frische Interesse, welches Bellomo's Truppe der Herzogin nicht minder als dem ganzen Hose abgewann,\*) dem Journal allmählich Eintrag gethan. Indessen man braucht, um sich dessen Eingehen zu erklären, nicht nach äußeren Ursachen zu fragen. Ist's nicht aller Ehren werth, daß ein zum Scherz begonnenes Unternehmen bis in den vierten Sommer continuiret ward? Wie das Wetterglas im Juli 84 gestanden hat, habe ich nicht ermitteln können.

5.

Als Goethe, nach fast zwanzig Jahren Weimarer Lebens, einen Überschlag seiner "hiesigen Thätigkeit" machte — Spätsommer 1795 — zum Zweck eines Vortrags in engerem Kreise, und zu einer Aufzeichnung über alle die wissenschaftlichen, technischen und geschäftlichen Unternehmungen schritt, die er theils selbst hervorgerusen, theils mit andern geförbert hatte,\*\*) vergaß er im Zusammenhang dieser Versuche und Bemühungen das Journal von Tiesurt nicht. Zwei Mal sindet sich der Name notirt in dem schematischen Entwurf, und nachbarlich steht dabei

<sup>\*)</sup> Schriften ber Goethe : Gefellschaft VI, 16 f. Anebels Litt. Rachlaß I, 140. 194.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Über die verschiedenen Zweige der hiefigen Thätigkeit". Der Auffatz soll den Mitgliedern der Gesellschaft im nächsten Jahrbuche vorgelegt werden. Borläufig s. Werke IV, 342. 419 zu Nr. 3206. Ein Stück darauß, das Theater betreffend, Schriften VI, 71.

Die Betrachtung: "Manche Unternehmungen und Anstalten bauern nur eine Zeit, aber auch fie verdienen bemerkt zu werben; benn nichts was wirkt, ift ohne Ginfluß und manches folgende läßt fich ohne das vorhergehende nicht beareifen." Das klingt lehrhaft allgemein, hat aber boch einen actuellen Bezug. Wie bas Liebhabertheater für bie Bilbung bes Geschmacks und Urtheils in ber höheren Gesellschaft gewirkt hat, so das Journal der amateurs an feiner Stelle. Denn Ubung, eigenes productives Bemühen, macht ja wohl im gunftigen Falle ben Meister, häufiger aber boch wenigstens ben fachverständigen Beurtheiler. Diefer aber, als der wirklich gebildete Vertreter und berufene Wortführer des Bublicums, bringt auch bem ausübenden Künftler unmittel= baren Gewinn. Von Ginfluß für die Folgezeit ift es ficherlich, hier wie dort, gewesen, daß die "Oberen" fich bescheiden neben den Meistern versucht haben. Will man von dem vielseitigen Bilbungsftreben, das fich in diefer Gesellschaft regte, und von der Weite und Mannigfaltig= teit ihrer Intereffen eine Vorftellung gewinnen, fo barf man die "Werte und Tage" der fröhlichen Atademie in Tiefurt nicht übergeben. Auch was darin blog Ubung und Ansat ift, verbient in diesem Sinne Beachtung. Denn nur um eine relative und geschichtliche Würdigung kann es fich handeln, und nur der von der Gesellschaft felbst gewählte Maßstab hat dabei Gultigkeit. Ein Geift geselliger Bilbung geht hindurch und so auch ein Localgeist leutseliger humanität, der scherzhaft auch ben Bartner und Bachter mit in ben Rreis gieht, und im tiefen Ernst bann auch ben Theatermeifter — benn

die Blüthe folcher Gefinnung ist es, die in "Miedings Tod" erscheint.

Spiele des Wiges und der Einbilbung, wie sie der Geist der Geselligkeit hervorlockt und wohl oder minder gerathen läßt, Bollgehaltiges und Wohlseiles steht neben einander. Meisterstücke und wieder Andres, was uns daran erinnert, daß auch der vorzügliche Mensch, wie Goethe sagt, nur vom Tage lebt. Goethes Antheil giebt doch allem, was hier versammelt ist, einen Werth für uns. Seine Dichtungen, zu denen ich auch den Prosahmnus "Natur" zähle"), ragen zwischen all den niedern Gewächsen empor, so hoch — ich gebrauche das Wort des alten Dichters, den man in Tibur-Tiefurt verehrte —

Quantum lenta solent inter viburna cypressi.

Nur Weniges noch, ben perfonlichen Antheil und bie Ausarbeitung biefer Schrift betreffenb, ift hier anzufügen.

Ich habe im Auftrag des Borftandes die Anlage bestimmt\*\*) und besonders das handschriftliche Material, aus dem der Text herzustellen war, besorgt. Der Direction der Königlichen Bibliothek zu Berlin und der des Großherzoglichen Hauß- und des Sächsischen Staatsarchivs hierselbst din ich für die Liberale Darreichung dieses

<sup>\*)</sup> Bei völligem Einverständniß mit ber Auffaffung von Conception und Concept biefes Studes, die R. Steiner S. 393 f. entwickelt.

<sup>\*\*)</sup> Ich gebe die nämliche Erklärung nachträglich hier bezüglich bes vorigen Theils der Schriften ab, an dem ich als Leiter und mitarbeitender Redactor auch im Einzelnen viel stärker Antheil zu nehmen hatte, als an dem vorliegenden Bande.

Materials für die ganze Zeitdauer der Arbeit zu ergebenstem Danke verpflichtet, desgleichen den Fräulein Bertha und Clara Froriep für die Beisteuer aus dem Bertuch'schen Archiv. Auch der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha habe ich Dank zu sagen für nachbarliche Beishülse.

Die Obliegenheiten ber Herausgabe übertrug ich Dr. Eduard von ber Hellen, meinem nächsten Mitarbeiter am Goethes und Schiller-Archiv. Es ift mir eine Freude gewesen, seine sorgsame Arbeit mitthätig zu begleiten und die letzte Revision bes Textes mit ihm gemeinschaftlich zu lesen.

Den erläuternden und kritischen Anmerkungen des Herausgebers (S. 358—392) schließt sich ein Beitrag unfres Archivgenossen Dr. Rudolf Steiner an, dem Bereich seiner besondern Studien entwachsen, eine Untersuchung über eins der wichtigsten Stücke des Journals, das Fragment "Natur".

Bei den Bestimmungen, die bilblichen Beigaben betreffend, hat mir Carl Ruland, wie sonst, freundlich als Sachverständiger seinen Rath geliehen; mit Dank wurden auch seine Mittheilungen zu den Notizen genutzt, die in den zugehörigen Anmerkungen oben S. VIII. IX. gegeben sind.\*) —

So möge nun bies Buch, vom Genius des Ortes geweiht, hulbvolle Aufnahme finden an der Stelle zunächst, wo wir es mit ehrerbietigem Glückwunsch nieder-

<sup>\*)</sup> Die Lichtbrucke fammtlicher vier Beigaben find in ber Unftalt von M. Rommel & Co. in Stuttgart hergestellt.

legen. Möge es dann, als ein Bote des schönen Festes, zu den Genossen der Goethe-Gesellschaft gehen und ihnen willsommen sein. Möge es, als Erinnerungsgabe dargeboten, aller Orten begrüßt werden mit dem Wunsche, daß dem fürstlichen Jubelpaare der "8. October" noch manches Mal sich erneue in andächtig heitrer Feier —

"ber häuslichen Freuden ein Jahrstag."

Weimar, am Sebantag 1892.

Bernhard Suphan.

# Avertifiamens

The trade of plant of the Court, and I dealer have a Court of the Cour

The decision of the control of the c

.

en de la companya de la co

# Avertissement.

Es ift eine Gesellschaft von Gelehrten, Kunstlern, Poeten und Staatsleuten, benderlen Geschlechtes, zusammengetreten, und hat sich vorgenommen alles was Politick, Wig, Talente und Werstand, in unsern dermalen so merkwurdigen Zelten, hervorbringen, in einer periodischen Schrift ben Augen eines sich selbst gewählten Publikums, vorzulegen.

Sie hat beliebt gedachter Schrift ben allgemeinen Tittel: Journal oder Tagebuch von Tieffürlh zu geben, und selbige in ihrer Einrichtung dem bekannten und beliebten Journal de Paris vollkommen abnlich zu machen; nur mit dem Unterschied, daß davon nicht von Tag zu Tag, sondern nur wöchentlich ein Bogen ausgegeben, auch darauf nach Willführ, entweder mit baarem Geld — das auf das mindeste ein Goldstüd senn nuß — oder mit beschriebenen Papier als Benträgen, abonnirt werden kann. Zu Ende der ist laufenden Woche wird der erste Bogen ausgegeben. Tim für den 15 August 1781.



# Erstes Stüd.

b. 16. Aug. 1781.

Sobone Wiffenschaften.

Ein paar Tröpflein aus dem Brunnen ber Wahrheit.

Ein Werk den Herrn Grafen Caljostros betreffend, worinn die Möglichkeit gezeigt wird, daß auch in unserm Philosophischen Jahrhundert die Leute für den Narren gehalten werden können.

#### Rünfte.

Ein Liebhaber ber Künste hat die Zeichner auf eine angenehme Art durch eine Erfindung von geräuchertem Pappier auf welches sich ganz vortreslich, mit Biester, Tusche, schwarzer und weiser Kreide zeichnen laßt, beschenkt. Der Ballen solchen Pappiers tostet Sechs Thlr. Zwölf Gr. allhiesigen Curses, woraus man den Preis eines einzelnen Bogens selbst berechnen kan. Bey denen beyden Hos Caminsegern Hauf und Beber sind Probe Bogen zu bekommen.

# Schaufpiele.

Den 11ten bieses wurde das Ernde Fest hier gegeben. Jumination und Decoration thaten außerordentliche Wirtung, und machten dem Geschmack des Ersinders viel Chre. Der Beysall des Publicums war sehr laut und Tags darauf wurden die Akteurs mit einem ländlichen Fest regalirt.

ı

Schriften ber Goethe- Befellichaft VII.

#### Mufit.

Da man noch nicht über den Plat des Spern Theaters einig geworden, so wird unter der Zeit blos Akademie de musique vor dem Clavier gehalten, wo letthin die Demoiselle Corona Schroeder einige Arien von J. J. Rousseau mit vielem Beysall abgesungen hat.

Außerordentliche Begebenheiten.

Ein Perl-Huhn legte neulich Zwanzig Eper, einige Zeit darauf legte ein Zweytes Vier und Zwanzig, welche alle glücklich ausgebrütet wurden.

### Preis Frage.

Da man seit einiger Zeit die unglücklichen Einflüsse ber Langeweile, in grosen und kleinen Gesellschaften so merklich spürt; so haben sich einige Personen gefunden, die aus Menschenfreundlichem Herzen einen Preis für benjenigen ausgesetzt haben, welcher folgende Frage am Besten zu beantworten im Stande sehn wird

Wie ist eine unoccupirte Gesellschaft für bie Langeweile zu bewahren?

Man bedingt sich aber aus, daß die etwan anzugebenden Mittel nichts gegen die Religion, die guten Sitten und die Gesetze enthalten. Was den dafür zu ertheilenden Preis anlangt, so soll derselbe unparthepisch und nach reislicher überlegung in einer dieszalls besonders zu haltenden Session, durch die Mehrheit der Stimmen zuerkannt werden und darinn bestehen: daß derzenige welcher ihn durch seine Beantwortung davon trägt, auf eine Woche lang zum Maitre und Directeur de Plaisir angenommen, per Diploma dazu bestätigt, und mit einem proportionirlichen Gehalt versehn werden soll.

# Scharabe.

Das Wort besteht aus drey Silben, die erste ist ein französisches Wort, die zweyte ein corrumpirter deutscher Dialett, und die letzte ein ächtes hochdeutsches Substantivum. Die erste Silbe ist gehaßt von allen Dieben, oft

günstig den Liebhabern und unerträglich Minervens Vogel. Die zwepte ift eine plebege und kindische Art eine Verneinung auszudrücken. Die britte wird, wenn man einen, unter den Landleuten am meisten gewöhnlichen Vor- und Taufnahmen dazu zu setzen pflegt, ber Rahme eines berüchtigten Diebes, Straafen und Kirchenräubers, ber zu Anfang diefes Jahrhunderts lebte. Auferdem ift das Wort selbst auch noch dadurch zu charakterisiren daß es eine allen Hof= und Staatsleuten unentbehrliche Qualitaet Alle diese drey Silben als ein einziges Wort und Bedeutung genommen, bezeichnen, wiewohl etwas ungrammatisch, einen launischen Menschen ber nicht alle Tage gleichen Humors ist, usueller wird ein Mann, der unter die Claffe der Schriftsteller gehört, und minder nach Ruhm als nach Gewinn ftrebt, dadurch angebeutet, und um es noch genauer zu beftimmen, fo ift bas ganze Wort eigentlich frangöfisch und blos in unsere Sprache recipirt.

#### Politik.

Es melbet das Hamburger politische Journal vom Monat Jul. pag. 95 daß Ihro des Kahsers Majestaet zu Spaa angekommen, und noch an demselben Tage mit dem Prinz Heinrich eine drittehalb Stunde lange Conferenz gehabt. Unsere Correspondenten bestätigen dies nicht nur, sondern berichten auch noch überdies, daß gedachte Ihro Majestaet an der Tasel des Prinzen, auser der grosen Menge von Schüsseln und auserlesenen Weinen, noch vorzüglich dadurch herrlich bewirthet worden: daß der Abbé Raynal und der Sachsen Gothaische Legations Rath Grimm dazu eingeladen und mitspeisende Personen waren. Des ersten Schristen sind in Jedermans Hand, letzterer hat sich auser einem Roman le petit Prophet de Boehmisch brode betittelt durch sein deutsches Trauerspiel Banise ehedem merkwürdig gemacht.

#### Rräuterfunde.

Es hat der allhiefige Hof= und Lufigartner Gisenhut eine sehr intereffante Schrift unter der Feder: worinnen er deutlich zu beweisen und auseinander zu sehen gedenkt, baß die zeitherige Meinung der Botaniker: als ob es bey Bäumen und Pflanzen ebenfalls so wie bey den belebten Creaturen zweyerley Geschlechter gäbe, nicht allein höchst unnatürlich und Gottesläfterlich, sondern auch vorzüglich grundsalsch und ein bloses hirn Gespinst der Gelehrten sey. Da der Verfasser nach Ausweis der Rote am Ende des Bogens der Spediteur gegenwärtigen Journals ist, so suspendiren wir unser Urtheil über den Werth dieser Schrift und begnügen uns mit der blosen Anzeige dabon.

Man unterzeichnet fich für biefes Journal beh B. R. Eisenhut, Gärtner zu Tiefurth.

# Zweites Stück.

ben 24. Auguft.

#### Litteratur.

Eine neue Rinderlehre auf dem Lande 1781.

Der anonyme Berfaffer hat zur Absicht, seinen Landsmann ben apostolisch-römisch katholischen Bauer wie er ihn nennt zu erleuchten. — Auch außer bem Baherland giebts Wälber und unter allerley Meridianen Mond und Sonnenfinsternisse.

# Mineralogie.

Gine gewisse junge Dame welche sich seit kurgem mit großem Succeß auf die Mineralogischen Wissenschaften legt, und ein vollständiges Cabinet von Steinen Erztstuffen und Fossilien zu sammeln im Begriff ist, wünscht ihre bereits sehr ansehnliche Sammlung nur mit einem kleinen Cremplar von dem beruhmten aber bekantermaßen äußerst seltenen Stein der Weisen bereichern zu können.

Sollte ein ebelmüthiger Mitgenosse bes Mineralogischen Studii sie mit einem solchen versehen wollen, so verspricht sie solches mit allmöglichem gebührenden Dank (jedoch ihren jungfräulichen Ehren in allewege unbeschadet) um denselben zu verdienen und dagegen wieder mit so viel Exemplarien von hiesigen Quarzen, Basalten und Feuer Steinen aufzuwarten als derselbe nur immer verlangen wird.

#### Gine Anetbote.

König Alphonsus der Dritte war ein sehr eifriger und arbeitsamer Herr. Einsmals hatte der König bis spät in die Nacht mit seinem Minister, mit Ausarbeitung eines mühsamen Geschäftes zugebracht. Als sie damit fertig waren nahm der Minister das Dintensaß und begoß damit statt des Streusandes, das gange Bapier.

"Nun wollen wir von neuem anfangen" fagte ber König.

### Schaufpiel.

Da es Geschäfts und Staatsleuten vergönnt ift beh gegenwärtiger warmen Witterung ihren Ümtern und Berrichtungen einen Stillstand zu geben und die sogenannten Hunds Tage in Ruhe und Unwürksamkeit zuzubringen; so hoffen unsere Schauspieler um so eher Nachsicht zu erhalten, wenn sie noch vor jezt ihre Bühne zu eröffnen Anstand nehmen. Unter andern Constellationen wird dieser Articul für die Herausgeber biese Journals hoffentlich fruchtbarer sehn.

### Scharabe.

Das Wort der gegenwärtigen Aufgabe, welche den fämtlichen hoch- und werthgeschätzten Gliedern der unsocupirten Gesellschaft hiemit zu beliediger Beschäftigung und Ubung ihres wohl ausgeruhten und also desto rüstigern Verstandes demüthigst vorgelegt wird, besteht aus zwey trochäischen Füßen und theilt sich gleichsam in zwey andere für sich beständige Wörter.

Das erfte berfelben bezeichnet

1) wenn jemand es von sich selbst sagt, eine Handlung, welche von Menschen ordentlicherweise nur im Traum unternommen wird und außerordentlich angenehm sehn soll.

2) eine Art von Geschöpfen die ihrer Unbescheidenheit wegen in sehr bosem Auf stehet und nirgends wohl ge-

litten ift.

3) wenn man ben ersten Buchstaben weg läßt und bas Wort nach Obersächstischer Mundart ausspricht etwas sehr garstiges, welches viele wohlerzogene und gesittete Leute nie ohne ein salva venia hinzuzusezen, aus ihrem Munde gehen lassen.

Das zwente Wort, woraus das Ganze beftehet, be-

zeichnet

1) einen seiner Schönheit wegen sehr beliebten Jüngling, der zugleich ein berühmter Sänger, wiewohl (unsers Wiffens) kein Castrato ift.

2) einen gewiffen Theil bes Leibes, ber einigen Gefchopfen jum nothigen Gebrauch, andern blos jur Zierbe

und noch andern ju gar nichts gegeben fenn foll.

3) Wenn man ben ersten Buchstaben weg läßt, eine gewisse Qualität, welche, nach ber vulgaren gewöhnlichen Bebeutung meist in der Einbildung bestehet, denen welche sie um sonst haben öfters sehr viel einträgt, auch die wunderbare Kraft besitzt, den langweiligsten oder schlechteften Menschen zu guter Gesellschaft zu machen.

Das Gange bezeichnet ein Werkzeug, das ein Product ber Kunft, im Nothfall aber auch ein bloßes Natur-

werk ift.

ì

### Räthfel.

Der Bater hat einen andern Nahmen, die Mutter

einen andern, das Rind einen andern.

Wenn ich heiße wie keines von den dreyen, dann bin ich am nüglichsten und dann ist mein Nahme ein Schimpswort. Das meiste Gute der Erde wird durch mich hervorgebracht und dafür werd' ich gepeinigt. Wenn ich todt bin, nimmt man mir mein Aleid und tritt darauf in der Könige Pallästen. Dann wird stückweise von mir

für Gelb verkauft was man an andern verabscheuet und an dem Reft ergözen sich die Künstler.

### Landwirthschaft.

Gegenwärtiges Journal hat außer benen, burch das vorläufige Avertissement bereits bekannt gewordenen wiffenschaftlichen Zwecken, annoch die besondere Absicht: diejenigen unserer Miteinwohner, welche sich durch neue Entbedungen, gemeinnützige Ersindungen oder sonst, hervor zu thun und verdient zu machen bestreben, der Welt bescheidentlich anzurühmen; wie wir denn bereits im vorigen Stück der botanischen Bemühungen unsers Hofund Lustgärtners in Ehren erwähnt und ein Behspiel unsers Patriotismus badurch an den Tag gelegt haben.

Dermalen theilen wir eine nicht minder wichtige oeconomische Erfahrung des allhiefigen Cammer Pachters Herrn Starkens, mit, für deren Bekanntmachung er den Behfall und Dank eines jeden ächten Haus- und Landwirths zu erlangen sich schmeichelt.

Es ift nurerwähnter Bachter seit lang convinzirt gewefen, daß es ein Sauptgrundfat einer wohleingerichteten Oeconomie fen: bas meifte feiner erzeugten Producte zu verkaufen und das wenigste davon selbst zu verzehren, und er hat es an nichts ermangeln laffen benfelben beb seiner Haushaltung in Ausübung zu bringen; dem ohn= geachtet ift ihm die Wahrnehmung immer höchst verdrußlich gewesen: daß sowohl zu feinem als der Seinigen Lebensunterhalt ein beträchtliches erforbert und confumirt worden, auch hat er aller angewandten Rachforschungen ohngeachtet geraume Zeit kein auslangend Mittel biefen Unftatten vorzubeugen ausfindig machen konnen; bis ihn erft gang neuerlich ein Natur Phänomen, bas fich an feinem und feiner Cheliebsten benberfeitigen Rorpern veroffenbahret, einen Fingerzeig zu vortheilhafterer Sandhabung feines hauswefens gegeben.

Es find nemlich erwähnte beyde Personen durch Seegen und gutes Gebeyhen tüchtiger Rahrungsmittel bermalen zu einer ansehnlichen Corpulenz an Leibesdicke und Fettigkeit gelangt und sie haben seit diesem intereffanten Perioden eine so merkliche Abnahme des Appetits — mit Beybehalt eines stattlichen Wohlbefindens verspührt, daß dadurch und seitdem das Consumo ihrer Küche um ein sehr beträchtliches verringert und beynahe zu einer Null in ihrem Haus Manual worden.

Diese außerorbentliche Erscheinung hat den Herrn Pachter Starke bewogen, selbige, nehst denen daraus ihm bedgegangenen ersprießlichen Wahrnehmungen und Folgerungen, andern Landwirthschaft treibenden Personen zum Besten bekannt zu machen, und sie zu ermahnen, fürohin nicht allein sorgfältig dahin zu trachten, daß ihr eigener Körper ein für allemal in einen wohlgenährten Zustand gesetzt werde; sondern auch und vorzüglich bey Annahme ihres Gesindes, es seh Knecht oder Magd, minder auf deren Qualitäten und Geschickseiten, als vielmehr auf deren Dicke, Schwehre und behörige Repletion, zu sehen, und darauf besonders Rücksicht zu nehmen.

Er schlägt baben ohnmaßgeblich vor, einen Dienstbothen weiblichen Geschlechts nie unter hundert und achtzig und einen männlichen nie unter zwenhundert und vierzig Pfund an Gewicht, in Kost und Lohn zu nehmen, welche Proportion, da sie nach seiner und seiner Frauen Schwehre abstrahirt ist, ihm praktisch und empfehlbar zu sen dünkt.

# Behtrag,

als Beantwortung ber im vorigen Stud aufgegebenen Preis Frage: Wie ift eine unoccupirte Gefellschaft vor ber Langenweile zu bewahren? eingeschickt.

Die im letten Journal von Tieffurth aufgegebene Preis Frage ordentlich zu beantworten, wollen zwar meine currente Arbeiten, als da find Effen, Trinken, Schlasen, Reiten, Fechten und Tanzen — nicht verstatten; da ich aber so eben ben der großen Bild Säule des güldenen Reptuns gegenwärtiges Manifest der Langenweile angeschlagen gefunden habe und es mich dünkt,

baß nach bem Grundsatz des großen Friedrichs in seinen Avis à ses Generaux das beste Mittel den Feind zu heftegen, sich bloß darauf einschränkt Alles das zu wollen was der Feind nicht will; so nehme ich keinen Anstand besagtes Manisest mit dem wohlmeynensen Rath zu übersenden, schnurstraks dagegen zu handeln. In dieser Rücksicht dürste Endes Unterschriedener durch die Bekanntmachung einer so wichtigen Schrift sich vielleicht schmeicheln wo nicht den Preis doch wenigstens ein beträchtliches Accessit zu erhalten. Von Hause den 20. August 1781.

Bruber Luftig.

#### Manifest der Langenweile.

Es ift Uns burch Unsern gähnenden Geh. Referendar zu Ohren gekommen, es habe sich in einer Neinen Waldbütte Tieffurth genannt, eine Gesellschaft von so genannten Gelehrten und Künstlern beyderley Geschlechts in der schändlichen Absicht zusammen gerottet, zu Unserm größten Rachtheil und zu Berschmälerung Unsers beträchtlichen Einkommens, gewisse Preis Fragen aufzustellen, zu beurtheilen und beträchtliche Prämien demjenigen zuzuerkennen, der am besten und gründlichsten die Mittel an Handen geben würde, wie Wir aus Unsern Domainen und ruhigen Besithtümern verdrängt, an Unserer Stelle aber Unsere leibliche Feindinn die Freude mit ihren verhaßten Schaaren ausgenommen und in Unsere bisherige Gerechtsame und Würden eingeset werden könnte.

Run leben Wir zwar der gewissen Zudersicht, daß Uns in diesen so wie in den meisten Provinzen Deutschlands der größte Theil der Einwohner treulich zugethan ist, und können Uns auch so ziemlich schmeicheln, daß die mehrsten, Unsers Regiments nunmehr gewohnt, wenn sie auch nach fremder Herschaft sich sehnen, dennoch der Art und Weise, wie sie der Unsrigen sich entziehen könnten, vollkommen unkundig sind, so daß Wir von dieser Seite wenig oder nichts zu besorgen haben: da es aber doch geschehen könnte, daß entweder durch Unsern Einsluß selbst oder durch die leidige Gewinnsucht bewogen — obschon

bem Vernehmen nach und zu Unferm großen Trofte bie zu erlangenden Preise so beschaffen sind, daß die wenigsten dadurch gereizt werden möchten, — Ein und Anderer sich betzgehen ließe, auf Mittel und Wege zu Unserm Nachtheil zu sinnen, und Wir zu Erhaltung Unsers Reichs allerdings seder Art von Anstrengung und Thätigkeit von weitem vorzubeugen, für unumgänglich nöthig achten: So haben Wir nachfolgende Gesezze zur genauen Observanz und Richtschnur Unsern gesammten Unterthanen nicht allein kund machen und durch deren Besolgung allem etwa zu besorgenden Nachtheil zeitlich vorbeugen, sondern ihnen insgesammt und jedem insbesonders hiemit auf das ernstlichste anbesehlen sollen und wollen:

Erstens, daß Jeder in der bereits gewohnten vollkommenen Unthätigkeit fortwandle, alle und jede Abwechslung in seiner Lebens-Art forgfältig meide, sich mit der unleckerhaftesten Kost begnüge, und jeden in ihm etwa auswachenden Wunsch zur Verbesserung seines Zustandes aus Vatriotischem Herzen erstick: und da Uns

Zweytens nichts so schödlich ift, als Verträglichkeit ber Menschen untereinander, so gebieten Wir hiemit, daß jeder sein Herz vor dem andern verschließe, mit den Fehlern und Schwachheiten seines Reben Christen oder Hayden genau sich bekannt mache, ben jeder Gelegenheit seine Einsicht hievon ihm deutlich zu erkennen gebe und (ohne jedoch zu unsittsamen Handlungen oder gar zu öffentlichen Scenen — die Uns im Grunde, weil sie immer eine Art von Unterhaltung fürs Publikum sind, keinesweges behagen — Anlaß zu geben) sich dennoch so betrage, daß wenn auch einmal eine Zusammenkunst unter ihnen statt hätte, sie sich doch einander mit der Uns so angenehmen Herzenskälte solcher gestalten empfangen und verlassen, daß in den nächsten 14 Tagen durchaus keine zweite mehr gewünscht werde.

Drittens ist gleichermaßen jedermänniglich bekannt, daß Unserm Regimente nichts nachtheiliger sehn kan, als wenn die Menschen sich beygehen lassen, auf irgend einen Zweck in ihrem Leben zu arbeiten, oder etwa gar ergründen zu wollen, warum sie existiren? Es ist bieser geheime

Trieb um so gefährlicher, da Unsere lästige Herrschaft gleichsam folchen in ihnen erzeugt und es bennahe unmöglich ift, daß der Mensch, der ohnehin in seinem Berzen ben verborgenen Wunich jur Berbefferung feines Buftanbs trägt, nicht über turz ober lang auf diesen vermaledepten Gedanken verfalle; Wir befehlen bemnach jedwedem ins besonders an, fich mit der Gitelkeit der Welt und ber Nichtig und Müchtigkeit aller irrbischen Dinge bekannt zu machen, ben schädlichen Ginfluß aller moralischen Unspannungen aus benen heut zu Tage zu Unserm Gebenhen befannt geworbenen vielfältigen Rerventrantheiten, Beklemmungen der Eingeweide, Schwindel, Ropfwehe, Aufschwellungen des Unterleibs, ja sogar aus benen nicht felten bis zur Raferen ausartenden Überspannungen und Berrudungen bes Gehirns mahrzunehmen, und wenigstens einmal die Woche fich ben Schlafengeben die Lifte aller verunglückten Staatsminifters, bes Hochverraths beschulbigten Feld Marschälle, cassirten Generals und Ober Officiere, in Banqueroute verfallnen Guter Befigger und Wechselherren, incarcerirten Schönen Beifter, verhungerten Gelehrten, enthaupteten Brediger, fich felbft erschoffenen ober sonft entleibten Liebhaber und turz die Reihe aller berer sich vortragen zu laffen, bie burch zwedmäßiges Leben um Blut und Ehre, Leib und Leben, Haab und But gekommen find: bamit burch biefen goldenen Spiegel ber Abscheu vor alles was im Leben wichtig und würkfam genannt wirb, erweckt werbe und jeder kunftighin zwischen Tag und Nacht feinen Unterschied als ben Wechsel bes Lichts und ber Finfterniß mahr nehme. Da es aber

Viertens bennahe nicht möglich ift — obschon Uns solches am angenehmsten wäre, — immer auf einem Punkt ber Erbe zu leben, und Zeit und Umstände beh Einem und Andern durchaus einen Wechsel seines Stand Orts nothwendig machen könnten, so rathen Wir doch einem jeden wohlmeynend an, so bald ihn das Schicksal oder auch seine eigene Wahl — die Wir, insoferne nachstehende Reguln daben zum Grunde gelegt werden, im Voraus gähnend approbiren — bewegen sollte seine Heimath zu verlassen und fremde Länder zu besuchen; daß er sich mit

benen beh ihm bereits vestetablirten Grundsäzen, Meinungen, Gewohnheiten, Sitten und Vorurtheilen, sorgfältigst verwahre, allen sinnlich und geistigen fremden Eindrücken tapfer widerstehe, und besonders sich gegen sein eigenes Gefühl bermaßen verstocke, daß der einmal beh ihm zur Natur gewordene Lieblings-Saz: Nichts außer seinen Ring = Mauern gut zu finden, nicht allein auf keine Weise verlezt werde, sondern auch und vielmehr das Verlangen wieder dahin zurüczukehren, mit jedem Tag dermaßen in ihm wachse und zunehme, daß, von der Unnüzund Jwecklosigkeit seiner Entsernung überzeugt, er so bald als es nur immer Zeit und Anstand erlaubt, sich zurückin Unsern langweiligen Schoos begebe.

Fünftens find Bir amar fehr entfernt, weil Bir's am Ende doch immer mit Menschen zu thun haben, ihnen ihre Leidenschaften und Passionen zu verbieten, obschon folche leider! zu der Art von Thätigkeit, die Wir so gern verbannen möchten, mit der Reit nothwendig führen könnten: um Uns aber aus eben dieser Ursache ficher zu ftellen, daß Unfer Einfluß ohnfehlbar wieder ben Ihnen eintreffen muffe, so gestatten Wir solche burchaus nur in fo ferne als fie mit den angebohrnen Talenten und Rei= gungen eines Jeben gang und gar nichts zu thun haben. Nehmen sonach keinen Anstand ihm alles das zu erlauben. wozu er keinen Beruf fühlt. Künfte zu treiben, zu welchen ihn Mutter Natur verdorben hat; nach Dingen zu trachten, beren Erlangung seiner Lage nach unmöglich ift; nach gewiffen geborgten Grundfägen zu handeln, die gang wider feinen Charafter ftreiten, und endlich nach jedem Biel zu laufen, wozu Beine und Athem ihm fehlen. Ben biefer ftaatstlugen Einrichtung gebenken Wir nicht, daß irgend ein Schäfchen aus Unferm Stall verlohren geben werbe, wenn es fich auch bem Unschein nach auf einige Zeit verirrt hatte. Und eben so billig find Wir auch

Sechsten 3 In Ansehung bes Genusses selbst, ben Wir hiemit Unsern sammtlichen Unterthanen seherlich und im reichsten Maße gewähren; es seh nun in Abslicht ber finnlichen ober geistischen Erquickungen, was Rahmens sie sich auch bekennen. Nur muffen Wir nach

bem ohnehin in Teutschland eingeführten Gebrauch, und fo wie ein jeder frengebiger Hauswirth es zu thun pflegt, Uns ausbrücklich ausbitten, daß kein Becher unausgeleert fteben bleibe, und Unfere fammtlichen Bafte fich beb Unferm Mable so lange wohl fepn laffen, bis fie famt und sonders unter ben Tisch fallen. Wir können bierinnen teine Mittelftraße augeben, weil es einmal wiber Unser Syftem läuft, mit einer gewiffen Ordnung zu Werte zu gehen, es fen benn bag folche von Uns felbft, ju Erlangung Unfers Entzwedes beliebt würde. Findet einer bemnach Bergnügen an ber Morgenluft, ober gar an bem Aufgang ber Sonne, so mag er fich mit dem erften Araben des hahns aus feinem fpat beftiegenem Lager wecken laffen, und nüchtern solang an diesem alangenden Schauspiel fich weiben bis er veft überzeugt ift, daß er fich baburch unausbleiblich ben Rest bes Tages verdorben bat. Fühlt er jur andern Beit einen Beruf seine Freunde mit einem Dejeuner zu bewirthen, fo fulle er fie mit Speis und Trant bermagen, daß ihnen das noch bevorftehende unvermeidliche Diner zur Laft werbe, und laffe fie die Gefellschaft nicht eber verlaffen, bis von dem Druck ber Sonne ermattet fie kaum noch Kräfte genug haben fich nach Saufe zu schleppen. Siebt er eine freundschaftliche Mahlzeit, so überfülle er sich und seine Gäste mit allem was gut und nicht gut ift ohne Unterschied, und bleibe fo lang am abgeleerten Tisch fizzen, bis bas Opfer bas er Uns bringt zu einer förmlichen Colica ausartet, auf welche, so wie auf jede unbedeutende Unterhaltung die dazu Anlaß giebt, Wir ohnehin bemnächftens einen befondern Preis zu feggen gebenken. Beliebt ibm ein Spaziergang, fo befteige er athemlos unwegsame Felsen und Hügel, weide fich an Ausfichten, bie er mit Bertaltungen und Entfraftungen erkaufen muß, und verfage fich befonders ben folchen Parthien alle Bequemlichkeiten, die zu ihrer Annehmlich= keit bentragen konnten. Findet er Geschmack am Spiel, fo mable er fich eine Gefellschaft, von ber er ficher ift, bak fie bie Rarte erft alsbann nieberlegt wenn Augen und Banbe erftarrt find. Trägt er Reigung zur Lekture, so lasse er sich solche Dinge vortragen, die er ohne Wunder nicht begreifen tan, ober waren fie ber Art, daß fie ihn unterhalten konnten, fo fpanne er feine Ohr Bauken an, bis fie schlaff werden, und er in Unfere vor ihn immer offene Arme zuruck finkt. Hat er Luft an Schausvielen und Theatralischen Aufführungen, so wiederhohle er jedes Stud fo lange, bis Afteurs und Ruschauer mit ber ftillen Convention, Uns allein Ihr Opfer zu bringen, auftretten. Ift das Stud bos, fo fpielen wir ohnehin die hauptrolle, und ift es gut so bahnt er Uns wenigstens baburch ben Weg, mit der Zeit das Amt des Souffleurs zu übernehmen. Will er sich endlich in das weitläuftige Feld der Liebe und Empfindsamkeit magen, so sehe er fich wohl vor, daß der Gegenstand feiner Reigung volltommen nach feinem Sinne fich leiten und behandeln laffe; das ift, daß er teinen eigenen Willen habe: ober er zwinge folden allmählich burch seine Launen und Unbehaglichkeiten, seinen angebohrnen Charakter zu verlaffen und fich mit dem feinigen bermagen zu bekleiben, daß er in feinem Abgott fich felbft vollkommen abgespiegelt febe. Er behandle sonach feine Geliebte wie rohe Leinwand die mit eben der Bereitwilligteit Licht und Schatten empfängt, und mache fich ein Geschäfte baraus ihren humor in wenig Wochen bergestalt ju verftimmen, daß ihm der Befigg berfelben von jedermänniglich ruhig zugestanden und ihre Silhouette ber Unfrigen in jedem Zug vollkommen ähnlich werbe. Und baß Wir alles in Ginem faffen: Er betrage fich ben jedem Vergnügen fo, daß ihm nach dem Genuß kein Wunsch jur Wiederhohlung übrig bleibe, und er das heut zu Tage ohnehin leere Feld ber Menschenfreuden fo schnell burchrenne, und die Produkte deffelben fo heißhungrig burchkofte daß ihn jede berfelben in Zukunft anekele, und er in dem glucklichen Zuftande der Sättigung bis an fein Ende beharre. Da nun aber

Siebentens und Leztens die besten und strengsten Geseze unter einer nachlässigen Aussicht nach und nach ihre Kraft verliehren und Uns daher ben sichtlich obsichwebender Gesahr Unsers Trohnes obliegt, hierauf ein wachsames Auge zu haben, Wir selbst aber zu dergleichen

Unferer angebohrnen Trägheit zuwidern Bemühungen. Uns vollkommen untüchtig glauben; Als bestellen und bestätigen wir andurch aufs neue Unfere bisherigen aller Welt betannten Briefter zu Bächtern und Auffehern in all und jebem, mas jur Beforderung und Erweiterung Unfers ohnehin icon fo weitläuftigen Staates bienen und nuzzen mag, also und bergestalten, daß wo sie nur erscheinen und sich bliden laffen Sie von jedermänniglich mit den gewöhnlichen Ehrenbezeugungen empfangen und begrüßt und ihnen wie fichs ziemet und gebühret schon von ferne entgegen gegähnt werbe. Dagegen haben fie fich allftundlich Ihrer Pflichten treulich zu erinnern, da, wo sie am wenigsten erwartet werben, fleißig fich einzustellen, ben jeder Gelegenheit es fen auf welche Urt es wolle, durch lange und weitschweifende Erzählungen, befonders zur Unzeit, unbedeutende Ausfälle und Unterbrechungen wichtiger ober sonst interessanter Gespräche, immer fertige Rlagen über Witterung, niedrige Frucht=Breise, bose Zeiten, Mighandlungen ihrer Verdienfte, gefährliche Aussichten in die Bukunft, oder auch durch Anekdoten, die kaum fie felbst, noch weniger andere glauben können, sogenannte bon mots und unreife Saillien, Mordgeschichten die fie felbst betreffen, Verlegenheiten wegen ihrer Landauter und Luft Schlöffer, elende Erfindungen und Windbeutelepen die weder Wig noch Laune verrathen, item Boten und boje Unspielungen und endlich burch Scherze und platte Rederegen besonders aegen Bersonen, die ohnehin jedermanns Mitleiden erwecken, hauptfächlich aber durch Mode Gespräche, Alletags Geschwäzze und eigentliche Stadt Rlatscherepen, sie mögen nun sehn wizzig oder nicht wizzig, schöngeistisch ober platigeiftisch, empfindsam ober unempfindsam, rund ober platt, wenn fie nur aus Unferm Munde genommen find, ober mit Une in irgend einer Verbindung fteben ber Gesellschaft über ben Hals zu fallen und fie nicht eber zu verlaffen, bis fich entweder Unfer Schlog Sauptmann ber Schlaf Ihrer bemächtigt, ober die Versamm= lung in eine andere Art von Apathie verfällt die Uns die Mittel fie aufs neue zu feffeln erleichtert.

Durch diese genau zu befolgende Maß Reguln werden

Unfere getreue Unterthanen sich um Unsern langweiligen Thron je mehr und mehr verdienter machen, und sich im Boraus versprechen können, daß Wir Ihnen seiner Zeit die gebührende Besohnungen in Berleihung Unserer Statthalterischen Würden in Gnaden zukommen lassen werden.

hieran geschieht Unfere ernfte Willensmennung.

Gegeben und zu haben in allen Vorgemächern Unferer Palläste, am längsten Tage bes Jahrs beh Sonnen Untergang, nüchtern und auf Unserer gewöhnlichen Spaziersahrt im Sturm Wind.

(L.S.) Jeremia Prinzessin der Langenweile. Hatscha! Kanzler. Gotthelf! Sekretarius. publicirt durch den Gerichts-Knecht Auweh!

# Drittes Stück.

# Schauspiel.

Wir haben zeither die Kürze dieses Artikels entschuldigen müffen, gegenwärtig wären wir in dem Fall, seiner Weitläuftigkeit halber um Berzeihung zu bitten, wenn uns nicht die ganz vorzügliche Güte der darzu eingefandten behden Beyträge, im voraus schon von der allgemeinen Zufriedenheit unserer Abonnenten versichert hielte.

über das Schattenspiel Minervens Geburth Leben und Thaten.

#### No. 1.

Den 28. dieses wurde Abends im petit Colisée alhier eines der neusten und seltsamsten Schauspiele fürgestellt. Es war nemlich ein Pantomimisch-allegorisches Schattenspiel, nicht auf eine, wie sonst oft gewöhnlich kindische

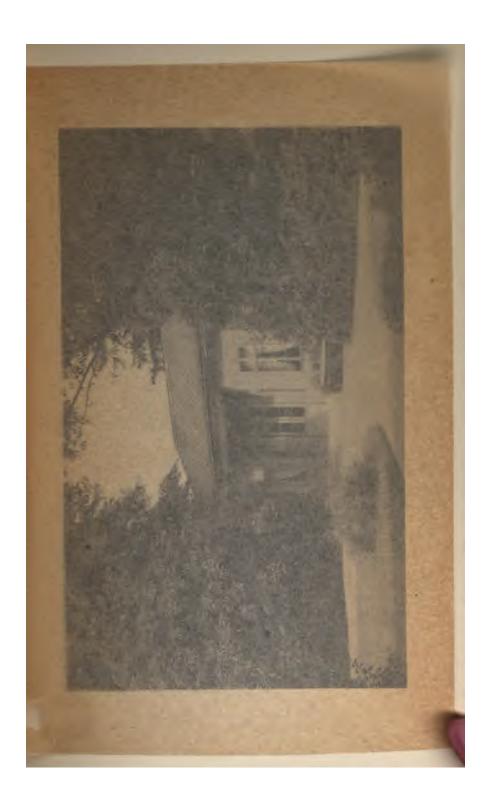

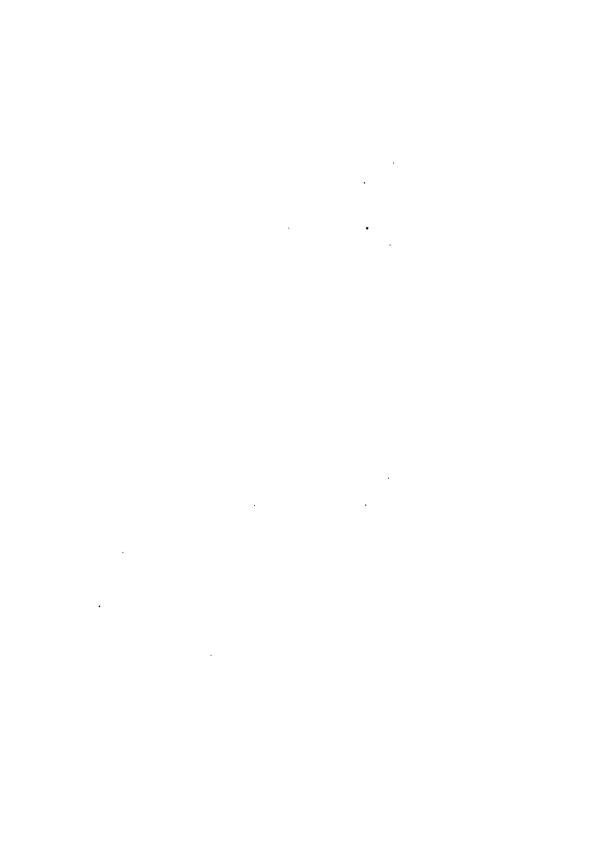

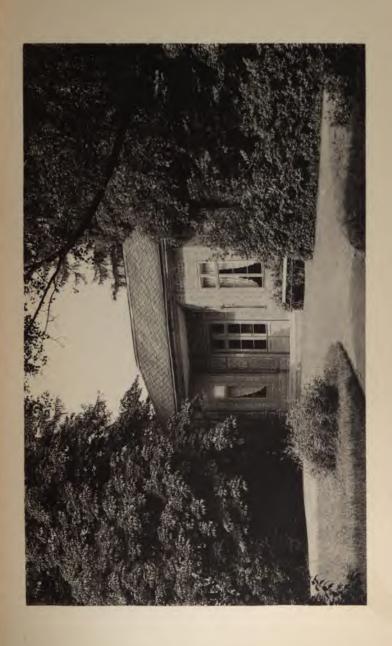



Art, durch Buppen agirt, nein, vielmehr Männer und wohlerwachsene Frauen hatten sich fremwillig und uneigennütigerweise eingefunden, um das Bublicum burch ein theatralisches Stud, welches voll der feinften Moral und Philosophie ift, zu unterrichten. Sie suchten alles was den fo genannten Effect am ftartften bewürfte anzuwenden, und weil fie tiefe Kenner des menschlichen Berkens maren, fo ergriffen fie mohlbedächtig bas Mittel ber Umriffe; denn allgemein und allen Denkern ber Schaubühne ift's bekant, daß nichts leichter als die mit ben weitläuftigften und allgemeinften Grentlienien eingefaßten Begriffe Eingang finden und fich faffen laffen. Denn je schwärter, bider und breiter man die Sunde mit ihren Folgen mahlt, je schneller wird ben dem Junglinge der Abscheu des Lafters erregt, je schärfer und reinlicher man aber das weiße Gewand der Tugend contornirt, je lieblicher, erlanglicher und munichensmurbiger wird fie dem erft zur Befledung reifen, aufschwellenden, allen Wohlgeschmack durch's Medium der Reuschheit noch ahndenden, reinen Unfänger werden. Es wurde alfo, um es furt zu faffen, eine Pantomime hinter einem weißen Tuch en Silhouette aufgeführt. In der Histoire universelle des theatres findet man nur ein einziges Benspiel biefer Art Borftellungen, daß Chiron nehmlich, als er Achillen unterrichtete, ihm ein bergleichen Schauspiel und zwar benfelben Gegenstand und wie man glaubt in berselben Deutung als das geftrige aufgeführt wurde, gegeben hat. In jenem Werke ift's unter dem Nahmen Umbras palpitantes angegeben. Man hat, fagt man, ein Basrelief gefunden auf welchem der Augenblick, wo die erfte Rüh= rung biefes Schaufpiels Achillens junges Berg trifft, gang auserordentlich beweglich vorgestellt fenn foll. Die Schatten= riffe follen flach erhaben vortrefflich darauf gehauen fenn. Ben einem einkigen Scholiasten findet fich's noch (Hildebrandus glaubt man hieß er) daß diese Art Schauspiele ben den Alten bekant maren, benn, fagt er,

"Da Herkules am Scheibe Wege war, nuß ihm vermuthlich die Tugend ein alt Griechisches Gautelspiel vorgemacht haben, ben welchem sie sich ihm bloß in den äusern Umriffen gezeigt hat; benn sonst würbe er ja wohl nicht als ein braver Kriegs Mann und sich wohlbesinden= der Jüngling, sie ihrem Gegenparth, der niedlichen Wol= lust vorgezogen haben."\*)

Der Gegenstand des Stücks war die alte bekante heid= nische Kabel von Minervens Geburth. Jupiter hatte nehm= lich, da ihm verkündigt wurde, seine Frau, die Metis, würde ein Kind gebähren, welches ihn vom Thron stoßen würde, seine Gemahlin in höchst schwangern Umständen mit Saut und Saar gefreffen. Er wurde über diesen Frevel sehr krank, und bekam entsekliche Kopfschmerken; Aesculap versuchte vergebens feine Runft, ließ ihn burch einen Cyclopen an der Nase zur Aber, umsonst! jemehr das Blut gereitt wurde, je heftiger empfanden fich bie Schmergen. Vulcan kam endlich auch, seinen leibenden Bater zu trösten, und da er sich vielleicht ziemlich wohl auf die Generation verstand, bemerkte er zuerst, daß etwas lebendiges von ziemlich starker Masse in Jupiters Kopf ver= borgen fenn möchte; er vermuthete, die unreife Frucht der gefressenen Metis möchte sich im Haupte des Vaters concentrirt haben und da nach Erlösung streben. Er schlug dem Jupiter vor, sich den Kopf öffnen zu lassen; Jupiter der, wie es vielen geht, den gegenwärtigen Schmerk einer aufünftigen Furcht vorzog, willigte endlich halb und halb in eine gelinde Trepanirung, Vulcan aber zog die fürzeste Cur ber feinern vor, spaltete ihm furt und gut ben Scheitel, und zog hierauf Minerven, als ein wohlgebildetes ganz gekleidet und bewaffnetes Frauenzimmer heraus. Der Bater nahm sie freudig als seine Tochter auf, und die übrigen Götter begabten fie mit den köstlichsten Gaben, und huldigten ihr.

So weit war der Dichter unseres Stückes der Geschichte treu geblieben; den dritten Aft fügte er hinzu; er ließ Minerven im Buche des Schicksals lesen, und darin den Tag der Borstellung als einen glücklichen Tag finden; sie besann sich daß derselbe Tag vor 31 Jahren, dem Publico

<sup>\*)</sup> vid. Hildebrandum de fictionibus ex rerum natura Vol. XVIII. pag. CCCCLXXII.

und verschiedenen diese Wohlthat erkennenden Menschen. einen Mann schenkte, welchen wir jegt für einen unferer beften und gewiß mit Recht für den weifesten Schriftsteller ehren. Sie ließ, hierüber erfreut, einen Genium erscheinen, ber den Buchstaben G in die Wolken hielt. Minerva kränkte diefen Anfang eines werthen Nahmens, gab ihm die von den Göttern empfangenen Geschenke, als Apollos Leper, der Musen Kränge pp, verwarf aber, als eine der Jungfrauschaft gewidmete Dame, göttlichen Beitsche, welche er ihr, obgleich unwillig, auch geopfert hatte; benn an den Riemen der Peitsche hingen die Buchstaben des Wortes Aves, welches diefer Gott als gang besonders beliebte Stacheln immer mit fich führte, der keuschen Minerva aber nicht angenehm senn konnte. Sie hing dafür Iphigenien und ein Stück des Nahmens eines Studes von einem Stude, welches das Publicum immer nur als Stud zu behalten leider befürchtet. Momus ließ fich aber nicht abschrecken, kam unversehens wieder, und hing doch auch seine Geißel mit dem ihm lieben Nahmen. als der andern Geschenke nicht unwürdig, mit auf.

Mit diesem schloß sich das Stud; jeder ging theils verwundert, theils erfreut, geblendet, oder erschläfert nach Saufe: boch wenigen war bas Moralische Auge weit genug geöffnet, um den Rern, das Salt, nehmlich die in dem Stuck verborgene Lehre zu errathen. Undeutlich blieb zwar die Geschichte keinem, denn ein berühmter Improvisatore, in unferm Journal als Bruder Luftig bekant, hatte die gange Handlung in wohlgesezte Reime Doch wenige, ja leiber vielleicht keiner zog ben Rugen für fich heraus, den jeder fich beffern wollende Mensch, doch so leicht hatte herausziehen konnen: Betrachten wir die alte Gögen Geschichte recht genau, so spühren wir, ob es gleich nur blinde Beyden maren, fast überall einige gute, bes Chriften würdige Lehren, ein fichres Beichen, wie heftig ben biefen verftodten Bergen ber heilige Beift, aber vergebens, anklopfte. Aus diefer uns vorgetragenen Geschichte die Nukanwendung zu ziehen wird und ein leichtes fenn: Denn ein jeder fieht leichte, wie beutlich Jupiters Indigestion und übernatürliches

Ropfweh den Schaden beweifet, welchen man zu leiden fich aussezt, wenn der einfältige Mensch fich denen Leiden= schaften, als wie hier Jupiter der Furcht, überläßt, und wohl gar, gleichwie der Gott hier fürsichtlicherweise seine Gemahlin fraß, etwas fündliches begeht, um einem vermeintlich gewiß fommenden Ungluck vorzubeugen; fo machen es viele Menschen, die da stehlen, weil sie fürchten hungers zu fterben, ober jemanden in's Unglud bringen. weil sie fürchten, er werde angesehener, denn sie. Hat nun aber der Mensch gefehlt, und hat Schaben ftatt Bortheil, wie hier Jupiter Kopfweh, ftatt Sicherheit, aus feiner überklugen Vorficht, fo überläßt er fich bann ber ersten besten Sulfe, die ihm vorkomt, tan der leibliche ober gar ber Seelen Art nicht mehr helfen, fo fragt man bie Quadfalbern, ober Beiftlicherweise bie schönen Beifter und Encyclopedisten, welche allerhand Salbchen einem bann wohl vorschlagen, von welchen aber, komt's auf die legt, Gott weiß, teines nichts hilft. Steht nun endlich das Meffer an der Rehle, und wir find noch nicht von Schmert gang fühllos, fo will uns dann manchmahl noch bas Glücke wohl, und schicket uns irgend einen tüchtigen. wohl mit uns mennenden Vulcan, der schwart, nicht von bem Rienruß, fondern von der Schmiede des Glaubens, und benen alten Gebethbüchern und Bibeln ift, der in feinem langen bunteln ungefünstelten Schmied-Sabit fomt. leise genug hört, um noch das Künkchen Wahrheit, das nach Erlösung trachtet, in unserm Innern zu erhorchen, tapfer darauf schmeißt, und versucht, ob der alte Sünden-Ropf noch nicht zum Calmucken Schäbel worden, sonbern noch spaltbar ift. Gelingt's bann endlich und das treibende Einen der Überredung und Bredigt bringt burch, fo fpringt benn fauber, wohlgeschmudt und froh das Jungferchen Weisheit heraus, wir ertennen's für unfer liebes Rind. und, wie dort Jupiter die falschen Götter Minerven zu huldigen und zu opfern anhielt, fo halt bann ber wieber gebrachte Mensch seine bose Leidenschaften an, dieser seiner lieben Tochter Weisheit zu huldigen und fich zu unterwerfen.

#### No. 2.

An die Herausgeber des Journals von Tiefurth.

23. den 30. August 1781.

Meine gnäbigften Damen wie auch hoch= und viel= geehrtefte herren!

Ich kan mich als ein wahrer Teutscher in specie Weimarischer Patriot ber ich bin, nicht entbrechen über bie eben so gludlich als unverhofft, vorgestern den 28. bieses erfolgte solenne Eröffnung und Inauguration bes neuerbauten T. . tischen Sof- und Wald-Theaters, Ihnen, als ben resp. Beschützern, Beforberern, Prieftern und Briefterinnen der T. . tischen Musen meinen aufrichtia= und freudigen Glückwunsch abzustatten. Wenn ich bebente, baß ba wo jezt biefes neue Odeum, biefer wie burch einen Feen-Stab hervorgebrachte Tempel der Tragi-Komiko-Pantomimischen Stiagraphischen Muse unsern erstaunten Augen entgegen glanzte, einen Augenblick zuvor nur eine kleine Einfiedler Hutte ftund — wenn ich betrachte, daß bie von allen Zuschauern bewunderte Vorstellung und Exhibition der erste Versuch in dieser Art, das Stuck felbft (wie alle mit bem achten Stempel bes Benies bezeichnete Leibes = und Geiftes Producte) das Werk eines Moments, das Programma die Arbeit einer Stunde, und der gange Umfang der Zurüftungen die ein folches Schauspiel voraussezt das Resultat von zwen bis dren Tagen war: so schwillt mein Berg von edlem Baterländischen Stoly, ich fühle die hohe Vorzüglichkeit unserer eben fo Erfindungsreichen als arbeitsamen Nation vor allen andern Völkern der Welt, und ich freue mich, troz bem aufgeblasensten unter allen teutschen Micheln in Ober = und Nieder Teutschland, daß auch ich die unver= biente Ehre habe ein Teutscher gu fenn.

Ich möchte nicht gerne bafür angesehen senn, als ob ich unserer Nation, ober den Impresarien des neuen T. . tischen Waldtheaters ein Compliment auf Unkosten einer so wizigen und artigen Nation, als die Franzosen

find, machen wollte, aber ich kan mich doch in meinem Bergnügen über Minervens Geburth und Thaten nicht entbrechen zu denken mit was für Transport und Ravissemens dieses Stück auf dem Theatre des Varietés amusantes au Boulevard zu Paris würde aufgenommen worden sehn. Der Behfall welchen dieses genialische und (zu ihrem Glück) so leicht und in so hohem Grade amusable Bolk schon einem Harlequin cochon de Lait und einem Jerôme Pointu zugeklascht hat, ist mir Bürge dafür, daß sie sich an einem Stücke wie das unfrige worinne das Wunderbare mit dem Natürlichen und das Belustigende mit dem Lehrreichen auf eine so seltene Art vereinigt ist — in einem ganzen Jahre kaum satt sehen könten.

Unsere berühmte teutsche Gleichmüthigkeit, Kaltblütigkeit ober wie soll ich's nennen? — erlaubt uns zwar nicht, über irgend Etwas, so neu, ober schön ober erhaben es auch immer senn mag, in eine merkliche Entzückung zu gerathen; inbessen habe ich boch mit großem Vergnügen wahrgenommen, daß das Stück ben allen Anwesenden große Würkung gethan, und das Einzige was das häusig zusammen gedrängte Volk etwa noch hätte wünschen mögen, war bloß, daß etwa noch zum Veschluß et pour rendre la Piece plus touchante, ein kleines Unglück geschehen, der Saal eingestürzt oder das Theater in Brand gerathen wäre, als wozu wenigstens was das Einstürzten betrifft die gutherzigen Leute durch ihr neugieriges Zudrängen ihr möglichstes nach Kräften behautragen beklissen waren.

Da es über meine Kräfte geht, ein Stück, das gewissermaßen und in seiner Art schwerlich jemahls seines gleichen gehabt hat, nach Würden zu loben, und so wohl der Dichter als die Schauspieler, der Architect, der Decorateur, die Maschinisten und der Lichtputzer (als dessen Amt beh einem Schattenspiel gewiß nicht unerheblich ist) sant und sonders das Ihrige unverbesserlich gethan haben: so werden Sie meine Damen und Herren mich gantz gerne der unnöthigen Mühe überheben, mich in eine stückweise und ausstührliche Anpreisung oder Anzeige dessen, was mir an der Vorstellung vorzüglich merkwürdig gewesen, einzulassen. Wo alles schön ist, da ist es schwer zu sagen

was einem am beften gefallen hat: fo wie einer ber burch einen Dornbusch geht, nicht wohl sagen kan, welcher Dorn

ihn gestochen hat.

Indessen bitte ich doch um Erlaubniß, bloß in Rückficht auf die Art, wie der Bater der Götter und der Menschen ad vivum bargestellet worden, die Anmerkung zu machen, daß die von jedermann bewunderte und von bem gemeinen menschlichen Cbenmaß fo ftart abstehende Proportion des Ropfs zu den übrigen Gliedmaßen in meinen Augen ein Trait de Genie ift, welcher nicht genug bewundert werben fan; benn ba Jupiter die gange Welt regieren foll und man zu einem solchen Geschäft wahrlich nie zu viel Ropfs haben tan: fo hat der Rünftler, durch diefe auch nach Minervens Geburth fortbaurende und alfo dem Jupiter natürliche Größe des Kopfs, den König der Götter auf eine Art charafterifirt welche felbst einem homer und Phidias Ehre machen würde. Man erzählt von biefem lettern, daß er feinen weltberühmten Jupiter Olympius auf seinem Throne figend, so groß gebildet habe, daß der Gott, wenn es ihm einmal eingefallen mare aufzufteben, die Decke und das Dach des Tempels mit seinem Kopf eingestoßen haben murbe. So wie der Genie ben diefer Vorstellungsart den großen Phibias über die kleinfügige Beobachtung der gemeinen Proportions Gesetze hinweg geführt: eben so kan man auch das nehmliche von dem Meister des Tiefurthischen Jupiters rühmen. Sein Jupiter ift, fo zu fagen, lauter Ropf; Leib, Bande und Fuße, als Dinge die er mit uns andern Menschlein gemein hat, kommen bagegen in gar keine Betrachtung; fie find als bloße Rebenwerke oder accessoria anzusehen, welche, weil fie die Aufmerksamkeit des Unschauers gar nicht erregen follen, von dem Ropfe, als der Haupt Figur gänzlich verdunkelt und unscheinbar gemacht werden.

Noch einen Meisterzug habe ich in dem Profil dieses Jupiters bewundert, welchem der Künftler einen Ausdruck von Unbefangenheit, Gleichmüthigkeit und sorgloser Sicherheit gegeben hat, der ihn zu einem wahren Bon Dieu, oder, wenn dieser Ausdruck erlaubt sehn kan, zu einem wahren Bonhomme oder Bondiable de Dieu macht. Es

wird dadurch angedeutet, daß Jupiter als oberfter Welt-Regent und König sich versichert daß alles gut geht, daß allen Leuten so wohl ist wie ihm und daß er also für nichts zu sorgen braucht, und sein großes Haupt, der Glückseeligkeit seiner Unterthanen halben, ruhig auf sein Kissen oder in den Schooß irgend einer holden Leda, Danae oder Callisto legen darf.

Solche treffende Züge sind es die den wahren Künftler über die gemeinen Werkmeister erheben und ihm für die

Unfterblichkeit Gewähr leiften.

Damit ich aber gleichwohl burch ein gant unbeschränftes Lob nicht unverdienterweise in den Verdacht komme, als ob ich einer von benen sen, welche nicht loben können, weil fie nicht zu tabeln wissen: So bitte ich Sie meine Damen und herren um Erlaubniß, einen einzigen Fehler zu bemerken, der allen anwesenden Rennern der Briechischen Alterthümer nicht anders als anftößig fenn konte, und es um so mehr senn mußte, da sonst in der Art, wie alle übrige Gottheiten, befonders die neugebohrne Minerva selbst dargestellt und bezeichnet wurden, die allergenaueste Uberein= ftimmung mit bem Briechischen Botter Costume mit Bergnugen zu bemerken mar, und diefer Fehler ift, daß die Liebes Göttin (beren Tauben durch die gute Art wie fie angeflogen tamen, von fo hoffnungsvoller Borbebeutung waren) daß sage ich, die Mutter der Liebes Götter (ich errothe daß ich es fagen muß) in einem Aufzug erschien, welcher dem Negligé einer Bascherin oder Gras-Nymphe ähnlicher fah als bem einzigen But, ber fich für die Göttin der Schönheit ziemt. Ich brauche mich hoffentlich nicht beutlicher zu erklären; aber ich tan nicht umbin zu wünschen, daß ben etwa fünftigen bergleichen Vorstellungen das Decorum oder Costum der Venus, welche aufer ihrem Bürtel mit keinem andern fremden Schmuck beladen fenn darf, besser beobachtet werden möchte. An Schönen, welche ju biefer Rolle tauglich find, tan es an einem ber Schonheit des Frauenzimmers wegen so berühmten Ort nicht fehlen: und wollte ich allenfalls (jedoch andere an ihren Ansprüchen und allenfallßigem nähern Recht ohnbeschadet) die wohlbekannte Jungfer N. N. welche als Artemisia bereits viel Eindruck auf das Publicum gemacht hat, un-

maggeblich bazu vorgeschlagen haben.

Sollte jedoch die löbliche Tugend der Demuth keiner von unsern Schönen erlauben wollen, sich in einer solchen Rolle gleichsam als eine Nebenbuhlerin der Schönheits Göttin dazzustellen: So dächte ich, meines geringen Orts, daß es noch immer besser wäre, etwa einen Gips Abguß von der mediceischen Venus vermittelst der erforderlichen Anstalten auf die Schaubühne zu bringen und mit derselben das gehörige manoeuvre zu machen, als auf die Art wie beh der neulichen Vorstellung gesschehen ist, den Liebhabern und Kennern des Antiken ein Ärgerniß zu geben.

Einige, vielleicht allzu spitsfindige Kunstrichter haben auch dafür halten wollen, als ob es besser gewesen wäre und einen weit größern Effect gethan haben würde, wenn die Eule oder vielmehr der Kaut der Minerva, an statt durch eine blose Nachbildung von Pappe durch eine lebendige Person vorgestellet worden wäre, als wozu es an tauglichen Subjectis Gott sen Dank! hiesigen Orts nicht gebricht.

Es ware dies, fagten diese Herren, um so nöthiger gewesen, da das Programma ausbrücklich sagt, daß die Eule sich präsentiren würde um Minerven Cammer Jungfers Dienste zu thun; wozu bekantermaßen eine würkliche Person, so fehr sie auch übrigens Raut senn mag, sich allerdings beffer zu schicken scheint, als eine von Bavbe. Ich meines Orts laffe diesen Tadel Dero selbst eigenen hocherleuchteten Ermeffen anheim gestellt, und vereinige übrigens und schlüflich meine Wünsche mit benen bes gangen Publicums, daß das an einem Tage von fo glud= licher Vorbedeutung wie der 28. huj. mit fo glänzendem success eingewenhete T . . tische Waldtheater lange stehen und blühen, und die Unternehmer, nach einem fo wohl ge= lungenen ersten Versuch in der Stiagraphischen Schauspielkunft sich durch den erhaltenen allgemeinen Benfall aufgemuntert finden mögen, uns noch durch viele folgende Meifter-Stude diefer Art gludlich zu machen.

Ich habe die Ehre u. f. w. (was Brauch ift)
Ein Ungenannter.

Berfuch einer Beantwortung ber in Rr. 1 bes Journals von Tiefurth ausgestellten Preisfrage.

Es giebt eine beschwerliche Art von Menschen, welche behaupten will, vernünftige Geschöpfe sollten gar keine Langeweile haben.

Dieses Vorgeben, welches freylich nicht ohne alle Wahrscheinlichkeit ist, scheint auf das Publikum einen solchen Eindruck gemacht zu haben, daß man würklich viele Personen sieht, welche sich's ordentlich zur Schande rechnen, dafür angesehen zu werden, als ob sie jemals Langeweile haben könnten; und welche daher, zu eben der Zeit, da sie (zum Exempel) beh Hofe, den ganzen Tag von der daselbst grafsirenden Langeweile schwazen, und eben dadurch ihren betrübten Zuhörern mächtig Langeweile machen, gleichwohl einmal über das andre gähnen, versichern, daß sie selbst für ihre eigne Person niemals Langeweile hätten.

Allein es ift nichts gewiffer, als daß die tägliche Erfahrung einem solchen Vorgeben gerade zu widerspricht. Es giebt augenscheinlich Personen, welche, so zu sagen, das ganze Jahr durch nichts zu thun haben, oder, wenn sie auch was zu thun hätten, nichts zu thun wissen, oder, wenn sie auch was zu thun wüßten, doch nichts thun mögen, und sich daher alle Tage und Stunden ihres Lebens in dem Fall eines gewiffen beliebten Lottschens besinden, welches auf die Frage, was machst du? je und allezeit die Antwort bereit hat: Nix!

Wie dem aber auch sehn mag, so ist wenigstens zu vermuthen, daß die Frage wie eine unoccupirte Gesellschaft vor Langeweile zu bewahren seh, nicht wäre aufgeworfen worden, wenn es nicht Personen gäbe, die sich entweder selbst in diesem leidigen Fall besinden, oder doch ihren darinn steckenden Nebenmenschen aus Mitleiden und Gutherzigkeit zu Hülfe kommen möchten.

Der Berkaffer gegenwärtigen Auffates glaubt die Auflöfung des Problems gefunden zu haben und, indem er allförderst auf die versprochene Belohnung aus bewegenben Ursachen hiermit auf's sollenneste Berzicht thut, sindet er sich, ebensalls aus purer puter Gutherzigkeit, in seinem Gemüthe gedrungen, solche der Hochansehnlichen unoccupirten Gesellschaft, welche derselben auf ein oder andre Weise bedürftig zu sehn scheint, in geziemendem Respect mitzutheilen.

Beliebter Kürze halber foll ohne weitere Vorrede fo-

gleich jur Sache felbft geschritten werben.

Die unoccupirte Gesellschaft verlangt vor Langeweile bewahrt zu werden; dieses ist schlechterdings auf keine Weise zu bewerkstelligen, als wenn sie occupirt wird. Die Frage muß also, um der Auslösung fähig zu sehn, so gestallt werden: Wie ist es anzusangen um einer Gesellschaft, die nichts zu thun hat, oder nichts zu thun weis, oder nichts thun mag, etwas zu thun zu geben?

Hier entsteht aber wieder eine neue Frage, nehmlich: soll diese Gesellschaft in corpore oder jede einzelne Person

in derfelben für fich occupirt werden?

Uns dünkt das Beste ware, wenn vor Beydes gesorgt wurde, und dies ist es auch, was der Berfasser

gegenwärtigen Berfuchs unternommen hat.

Also fürs Erste: Wie ist eine unoccupirte Gesellschaft in so sern sie gesellschaftlich leben und sich gemeinschaftlich occupiren, das ist, amüsiren will (denn diese benden Termini können als vollkommen gleichbedeutend angenommen werden) auf eine der Natur einer solchen Gesellschaft angemessenste Art am Leichtesten und Zwecksmäßigsten zu occupiren?

- 1) Man mache eine Provision von einer Anzahl artiger Kinderspiele, derer es eine unzählige Wenge giebt, und aus welcher etwa 36 der lebhaftesten und kurzweiligsten ausgesucht werden könnten.
- 2) Diefe Kinderspiele vertheile man auf 36 Tage, bergeftallt, bag auf jeben berfelben ein Spielchen komme, und biefes
- 3) Spiele man dann ben ganzen Tag (die Zeit des Frühstückes, Ankleidens, Mittagessens, Theetrinkens und Nachtessens abgerechnet) an einem fort, so lange, bis die

Langeweile an welcher die Gesellschaft laborirt, entweder vergangen ift, oder bis eine angenehme Ermattung die sämtlichen Mitglieder derselben in einen sanft und füsen Schlaf versenkt, welcher bekanntermaßen das allergewisseste und einzige Universal-Mittel gegen die Langeweile ift.

4) Sind die besagten 36 Kinderspielchen in 36 Tagen der Reyhe nach durchgespielt, so sange man am 37. wieder von vorn an und treibe es immer so fort wie vorhin, dis zum 72 sten, sange dann am 73. wieder von vorn an und continuire damit dis die 36 Spiele insgesamt zehnmal durchgespielt sind. Da sich dann ohne Adam Riesens Rechenbuch gar leicht ergeben wird das man solchergestallt 360 Tage lang vor der leidigen Langeweile bewahrt worden, welches von 365 Tagen, woraus jedes gemeine Jahr besteht, gewiß mehr ist, als irgend ein unoccupirter Potentat in der Christenheit von sich rühmen können wird.

Was aber Zweytens das Mittel betrifft, wie jedes einzelne Mitglied ber unoccupirten Gefellschaft fich vor Langerweile bewahren tan, fo nehmen wir die Frenheit, Eines in Vorschlag zu bringen, von welchem wir uns versichert halten, daß ihm vor allen möglichen ber Borjug gebühre, fintemal es nicht nur fähig ift, die angenehmsten Empfindungen und Vorstellungen in dem Cerebello einer unoccupirten Person hervor zu bringen, sondern auch die Eigenschaften hat, daß 1) nicht der mindeste Geldaufmand. 2 tens nicht das mindeste Talent dazu erfordert wird. und daß es 3 tens zu allen Zeiten. Stunden und Augenblicken in unserer Gewalt ift, welches von keiner andern Beschäftigung ober Ergözlichkeit gesagt werben tan. wir nicht gemennet find, uns mit fremben Febern ju schmuden, fo bekennen wir aufrichtig daß der Erfinder dieses herrlichen Arcani der berühmte Indianische Philosoph Buddas ift, von beffen Jüngern und Nachfolgern folches bereits über 1500 Jahr lang mit großem Succeß in Ausübung gebracht wird. Diefes geheime Mittel hat aufer seiner erstaunlichen Simplicitaet noch diese grose Tugend, baß man gar nichts baben benten barf, und qualificirt fich also um so viel beffer zum Gebrauch berjenigen.

Ĺ

welche aus Mangel an Occupation in Langeweile zu verfallen pflegen, welches ihnen wenn fie denken wollten

ober konnten, nicht begegnen würde.

Es besteht barinn, daß eine solche Person stehend oder sitzend, oder in Horizontaler Lage (welches die beste ist) ohne das mindeste zu gedenken, unverwandt und mit aller Aufmerksamkeit deren sie fähig ist auf die Spize der eignen Nasen sehen, und in dieser Contemplation ihrer Nasenspizen ruhig, ununterbrochen und gedankenlos so lange verharren muß, diß sie von allem andern was um sie her ist, nichts mehr gewahr wird, da denn nach der Versicherung besagter Indianischer Philosophen eine unendliche Menge der angenehmsten Erscheinungen mit einer unbeschreiblich angenehmen Empfindung begleitet, diese Person in einen so wonnevollen Zustand versezen werden, daß der Philosoph Buddas kein Bedenken trägt, solchen eine wahre Vergötterung zu nennen.

Das einzige, das wir nicht unbemerkt lassen dürfen, ift dies, daß dieses Mittel etwas starte Nerven ersordert, und daß also Personen, denen es an diesem Requisito sehlt, sich dessen entweder gar enthalten, oder wenigstens wenn sie es probiren wollen, eine vertraute Person, mit einem tüchtigen Fläschchen Englischen Salzes oder spiritus Nitri beh der hand haben müssen, um ihnen solches, sobald sie in Chnmacht fallen wollen, unter die Nasen zu halten. Wegen ihres Verstandes aber können die Personen, die sich dieses Mittel gegen die Lange Weile bebienen wollen, völlig ohne Sorge sehn.

X. D. 3.

# Viertes Stück.

Gin Benbant ju Scharaben.

Der berühmte Verfasser der Königinn von Golconda hat uns schon vor einiger Zeit mit einer ganz neuen wegen ihrer beliebten Kürze, besonders nachlässigen und bequemen Correspondenten zu empfehlenden — Schreib Art bekannt gemacht, die wir, da fie unsers Wissens bis dato weder gedruckt, noch gestochen, noch in Stein gehauen, erschienen ist, dem Publico mittheilen wollen. Die Behspiele, die wir hievon nach und nach zu liefern gedenken, sind zwar in französsischer Sprache; wir hoffen aber, unsere Leser und Mitarbeiter werden sich bemühen, wenn sie nur erst den Ruzen derselben eingesehen haben werden, Mittel und Wege zu ersinden, wie solche auch in unserer teutschen Muttersprache eingesührt werden könnte. Das erste Behspiel ist betittelt

Biographie de la belle Elène und lautet von Wort zu Wort folgenbermaßen.

L. n. n. e. o. p. y. L. i. a. e. t. L. i. a. t. t. L. i. a. m. e. L. i. a. e. t. m. e. L. i. a. e. t. a. k. k. L. i. a. w. q. L. i. a. d. c. d. a. g. k. c.

Wir rathen demjenigen der mit dieser Schreib Art noch nicht bekannt ist, die Buchstaden wie sie auseinander folgen zu nennen und rein auszusprechen, so wird er mit uns übereinkommen, daß sich der sinnreiche Versasser kaum so vieler Buchstaden bedient hat, als andere Worte brauchen würden um das nehmliche zu sagen.

Gin Räthsel im weinerlichen Ton vorzutragen. Mein Vorbertheil kommt aus der Kern'. Mein hintertheil ift jeder gern. Wenn bendes ihr zusammenfügt, Wird jedes Rind burch mich veranüat. Auch stech' ich jedem in's Gesicht, Und bin brum feine Biene nicht. Was ich nur Gutes an mir hab', Hängt ganz von meinem Schöpfer ab: Wenn man mich liebt, fo fterb' ich balb! Auch werd' ich, leider! selten alt, Denn in ber groß und fleinen Welt Wird mir gar häufig nachgestellt, Und ber's mit mir am besten mennt. Ift, wie gefagt, mein ärgfter Feind.

Ich bin zwar trocken von Natur, Allein aus bloßem Zufall nur, Denn gebt ihr mir ein Gläschen Wein, So schluck' ich's euch gar bald hinein. Kun rathet! — Wer da rathen kan, Soll auch von mir ein Stückhen ha'n.

An die Herausgeber des Tiefurther Journals. Zwey Einsiedler hörten von der Frage einer berühmten Gesellschaft:

Wie man fich angenehm occupiren könne, ohne occupirt zu fenn?

und weil sie eben den Abend vorher, als den 2ten Sept. a. c. zwischen 9—10 Uhr nach einem angenehmen Spaziergange in eben dem Fall gewesen zu sehn glaubten, so besichlossen sie Probe ihrer Occupation vorgenannter Gesellschaft als einen kleinen Beytrag zu ihrer Frage auf's bescheidenste vorzulegen, zumal der Tag selbst, als der 3te Sept. a. c. jeden Beytrag zu einem etwannigen Amusement zu erlauben schien.

Die behden Einsiedler hatten sich nemlich in vorgenannter halben Abendstunde Gegenstände aufgegeben, auf die sie ihr Gespräch und ihr Spaziergang führte, z. E. Rose, Morgen= und Abendröthe, Racht, Schlaf und die Geburt der Minerva, von der sie eben viel Wunders und Ruhms gehöret hatten; jeder von ihnen sagte, was ihm einsiel und alles sollte und mußte dießmal eine Fabel werden.

Sie wagen's, dies Fabelwerk, aus dem überhaupt unsere Welt bestehet, als den amusanten Zeitvertreib einer Gesellschaft vorzuschlagen, die so zahl= als geistreich ist, und von der dies Rad angenehmer Dichtung erst recht in Umlauf gebracht werden könnte. Dem 3<sup>ten</sup> Sept. zu Chren wollten sie eine Fabel hinzuthun; es gelang ihnen aber keine, die des Tages werth wäre, und überlassen also diese erste bessere Probe sogleich der heutigen Gesellschaft, der sie sich hiermit incognito aufs beste und unterthänigste wollen empsohlen haben.

den 3<sup>ten</sup> Sept. 1781.

#### Die Rofe.

1

"Alle Blumen rings um mich her sehe ich welken und sterben, und boch nennt man nur immer mich die verwelkliche, die leicht vergängliche Rose. Undankbare Menschen! mache ich euch mein kurzes Dasehn nicht angenehm genug; ja auch selbst nach meinem Todte din ich euch, wenn ihr wollt, ein Grabmal süßer Gerüche, Öl und Salbe, Arzney und Stärkung. Und doch hör' ich euch immer singen und sagen: ach! die verwelkliche Rose."

So klagte eine Rose auf ihrem Dorn, vielleicht in ber erften Empfindung ihrer in turger Zeit auch verweltbaren Schönheit. Das vor ihr ftehende Mädchen borte fie und fprach: Ergurne bich nicht über uns, fuße fleine. Renne nicht Undankbarkeit, was nur höhere Liebe ift, der Bunich gärtlicher Reigung. Alle Blumen sehen wir Menschen sterben und halten's für Schicksal ber Blumen; aber dich, die Königin derfelben, dich allein wünschen und halten wir der Unfterblichkeit werth. Wenn wir uns also in unserm Wunsche getäuscht sehen, ver= gonne uns die Rlage, die ebensowohl uns als dich trifft. Wir klagen nur bas unfrige in beinem Schickfal. Schonheit. Jugend und Freude unfers Lebens verblühen wie bu, barum singen und sagen wir immer: Ach, die ver= welkliche, die leicht zerfallende Rose!

#### Die Rofe.

2

Jüngling und Mädchen standen an der Rose, sie wechselseitig mit Gesange zu preisen. Der rasche Jüngeling sang an ihr nichts als die Blume der Liebe; das sittsame Mädchen besang die Blume der Freundschaft und geselligen Weisheit.

Sie stritten lange mit ihrem Gesang und wünschten sich endlich zu ihrer Schiedsrichterin — die Rose; wer in aller Welt konnte auch besser entscheiden?

Und fie entschied für's bescheidnere Mädchen. "Als Blume der Liebe, thörigter Knabe! muß ich ja eben,

bas ift mein trauriges Schickfal! so balb verwelken. Als Blume der Freundschaft bin ich unfterblich und schwebe, ein Kranz von Gestirn über der Tasel der Götter und seligen Menschen; das ist mein fröhliches Schicksal! Am Busen der Schönen, im Feuer ihrer Wünsche und Sehnssucht verschmachte ich bald; als Blume der Freundschaft, als ein tausenblättriger Kranz alles Genusses der Einigsteit, Sittsamkeit und Weisheit din ich ein Kelch holder Gerüche und auch im Grade, den zerfallenen Blättern und verweheten Freunden, geht der Dust meines Kranzes in eine feinere Welt über."

Der Jüngling erröthete und das Mädchen befam den Preis ihrer Weisheit, die Rose holdseliger, ewiger Freundschaft, fie bekam fie an ihre Brust; in ihrer Seele hatte fie lange geblühet.

## Die Morgenröthe.

1.

Eine Schaar fröhlicher Madchen ging täglich hinaus und begann den Tag mit Tangen und Lobgefängen der Göttin Aurora. "Schönfte, feligfte Göttin," fangen fie täglich, "bu in Rosengeftalt, in ewiger Jugenbichonheit, täglich erwachest du neu, gebadet im Quell des Genusses und ber frischern Bluthe." - Als schnell einmal, ba die Sonne aufging, Aurora ihr Befpann zu ihnen lentte, und vor ihnen stand, die schönste, aber ach, nicht die glücklichste aller Göttinnen! Thränen standen in ihren Augen, und der Duft des Schlepers, den fie von ber Erbe hinaufgezogen hatte, lag wie eine feuchte Wolke vor ihrem leuchtenden Rosenantlig. "Kinder", sprach fie, "ihr ehret mich täglich mit Lobgefängen und festlichen Spielen; eure jugendliche Unschuld hat mich hergezogen, euch mich, wie ich bin, zu zeigen. Ob ich schön sen? fehet ihr felbst; ob ich gludlich fen? mogen euch die Thränen sagen, die ich täglich, Morgends und Abends, in den Schoos meiner Freundin Flora weine. bachtsam in meiner Jugend vermählte ich mich mit jenem alten Titan, aus deffen Armen ihr mich täglich fo früh empor eilen sehet. Ihm und mir zur Strafe ward ihm seine graue Unsterblichkeit ohne Jugend, die auch mir, so lange ich ben ihm bin, Licht und Schönheit raubet! Deswegen eile ich so früh an mein kurzes trauriges Geschäft, die Schatten zu verjagen, dis ich mich Tag über (das ist meine Erholung!) im Strahl der Sonne vor ihm verberge und Abends mit Thränen spät und langsam in sein graues Bette hinunter gezogen werde. Spiegelt euch an mir, liebe, sorglose Mädchen, genießet eure Jugend und verscherzt nicht, durch eine ewig zu bereuende Wahl euer ganzes Leben!" — Aurora verschwand und ihr Bild glänzte den Mädchen sortan in der Thräne des Thaues wieder. Sie priesen sie nicht mehr als die glücklichste der Göttinnen "weil sie bie schönste wäre" und wurden weise aus ihrem Schicksal.

#### Aurora.

2.

Aurora beklagte sich ben denen Göttern, daß sie, die so viel gelobt, so wenig geliebt und besucht werde: am wenigsten von denen, die fie am meiften befängen und "Gräme dich nicht über bein Schickfal," sprach die Göttin der Weisheit, "denn, geht's mir anders? Siehe die an, die dich verfäumen, und mit welcher Nebenbuhlerin fie bich vertauschen: mit den schweren Duften der Schlaftrunkenheit, in deren Arm sie liegen und modern an Leib und Seele - und benn, haft du nicht Freunde, haft du nicht Anbeter genug? Die gange Schöpfung fevert bir: alle Blumen erwachen und kleiden sich mit beinem Burvurglang in neue bräutliche Schönheit. Das Chor ber Bogel bewillkommt bich: jedes finnt auf neue Beifen, beine flüchtige Gegenwart zu vergnügen. Der unschuldigste und nuzbarfte Theil ber Schöpfung, ber fleifige Landmann und der arbeitsame Weise, verfaumet dich nie. Sie trinken aus beinem Duft ruhige Gedanken, Gefundheit und Stärke, ungestört, ununterbrochen von jener geschwätzigen Schaar. — Baltit bu es für fein Blud, unentweiht genoffen und geliebt zu werden?" Aurora beklagte fich nicht mehr und jede Schöne wünscht fich ihr Glück, die ihr gleich ift an Reinigkeit und Unschuld.

#### Der Schlaf.

1.

In jener Schaar unzählbarer Genien, die Jupiter für seine Menschen erschaffen hatte, um durch sie die kurze Zeit ihres mühseligen Lebens zu beglücken und zu vergnügen, war auch der dunkle Schlaf. "Was soll ich", sprach er, "unter meinen glänzenden gefälligen Brüdern? welche Gestalt mache ich im Chor der Scherze, der Freuden und aller Gaukeleyen des Amors? Mag es senn, daß ich dem Armen und Unglücklichen erwünscht din, dem ich die Last seiner Sorgen entnehme und ihn mit sanster Bergessenheit tränke. Mag's sehn, daß ich dem Müden geställig komme, den ich, doch auch nur zu neuer Arbeit stärke! — Aber denen, die nie ermüden, die von keiner Unglückseitsteit, von keiner Sorge und Elend wissen, denen ich nur immer den Kreis der Freuden störe

"Du irrest", sagte der Bater der Menschen, "in beiner dunklen anmuthlosen Gestalt wirst du aller Welt der liebste Genius werden. Glaubst du nicht, daß auch Scherze und Freuden ermüden? Wahrlich, sie ermüden früher, als Sorg' und Clend; die satte Kraftlosigkeit, in die sie sinken, wird die eckelste Langeweile. Aber auch du sollt nicht ohne Vergnügungen sehn, ja in ihnen das Heer aller beiner Brüder übertressen."

Mit biesen Worten reichte er ihm das silbergraue Horn anmuthiger Träume. "Aus ihm", sprach er, "schütte beine Schlummerkörner, und die glückselige Welt, so wie die unglückselige wird dich, über alle deine Brüder, wünschen und lieben. Die Hoffnungen, Scherze und Freuden, die in ihm liegen, sind mit zauberischer Hand von unsern seligsten Himmelssluren gesammlet. Sie sind ätherischer Thau, der sich in jede Gestalt, nach dem Wunsche jedes, den du zu beglücken denkst, kleidet, und weil sie Benus mit unserm unsterblichen Rektar gemischt hat, so ist die Kraft ihrer Wohllust viel anmuthiger, stärker und seiner, als alles was die arme Wirklichkeit jener Erde zuläßt. Aus dem Chor der blühendsten Scherze und Taumelsfreuden wird man fröhlich in deine Arme eilen: Die

Dichter werden dich befingen und in ihren Gefängen den Wirkungen beiner Kunft nachbuhlen. Auch die unschuldigste Schöne wird bich wünschen, und du wirft auf ihren Augenliedern hangen — ein süßer beseligender Gott, mächtiger, als ob ich felbst zu ihr hinabgestiegen wäre."

Die Klage des Schlafs verwandelte sich in Triumph; alle seine Brüder beneideten ihn, und er, ohngeachtet seiner anmuthlosen dunklen Gestalt, vergaß sie zu beneiden.

## Nacht und Tag.

2.

Racht und Tag stritten mit einander; ber feurige,

glanzende Tag fing an zu ftreiten.

"Arme, dunkle, was haft du, wie meine Sonne, wie meinen Himmel, wie meine Fluren, wie mein geschäftiges, rastloses Leben? Ich erwecke, was du getöbtet, was du erschlafttest, rege ich auf."

"Dankt man aber auch für die Aufregung?" sprach bie bescheibene verschleverte Nacht. "Muß ich nicht erquicken, was du ermattest? und wie kan ich's anders erquicken, als (zu deiner Schande) meistens nur durch die Vergessenheit deiner? — Ich hingegen, die Mutter der Götter und der Menschen, nehme alles, was ich erzeugte, in meinen ruhigen Schoos; auch dich, meinen stolzen Sohn, zwinge ich zur Wohlthat dieser Erholung. Ich stille und erhebe die ruhig gewordene Seele, und dem Auge, was unter dem Sonnenstrahl nie gen Himmel zu sehen wagte, enthülle ich, die man die verhüllete Nacht nennt, ein Heer unzähliger Welten, neuer Hoffnungen, neuer Sterne."

Der geschwätzige Tag wußte keine Antwort und barg sich in ben Schoos ber Nacht, die fortging ihres stillen erhabenen Weges.

#### Minervens Geburt.

1.

Der Fürst bes himmels bachte (wie manche seiner Brüber auf Erben) etwas niebrig vom weiblichen Ge-

schlecht. "Glaubt mir", sprach er zu seinen Göttinnen und Göttern, "ich kenne den Himmel und auch das Bölkechen auf der Erde so ziemlich. In welcher Gestalt muß man sich zu ihnen nahn, um ihnen angenehm zu werden? Als Schwan, als goldner Regen, als Kuckuck, und ihr wißt, wie ich die Europa entführte." — Die alten Jungfern, die 3 Göttinnen des Schicksals, deren Gewalt auch Jupiter scheut, verdroß diese Rede. Ihn thätlich zu widerlegen, setzten sie den Keim seiner Belehrung dahin, wo seine thörigte Anmaßung entsprossen war, in sein Gehirn, mit dem Spruche des Schicksals:

"Daß er ihm baselbst erst tüchtige Schmerzen verursachen sollte, ehe er sich als belehrende Weisheit zeigte."

Unwandelbar find die Sprüche des Schickfals; doch am Ende werden fie immer heilfam. Da Jupiter den Spott etwas verlernt hatte und fich vor den alten Immer-Jungfern gebührend beugte, sandten sie ihm einen Arzt und gaben bemfelben die Waffe, die Noth und Schickfal allein braucht, das spaltende Eisen. Heraus trat aus Jupiters haupte die jungfräuliche Göttin — bem Jupiter welch ein Anblick! Das erfte Weib, das er als Tochter liebte und als Göttin verehren mußte: so schön als keusch, so keusch als weise. "Bater", sprach sie, "ich war vom Schicffal beftimmt, bir die bofen Safte beines Behirns aufzuzehren und hoffe jest, beine tägliche Gefellin, bich etwas besseres von meinem Geschlecht zu lehren, als du bisher gedacht haft: keine Worte, die stille That allein, soll dich widerlegen, und ich hoffe, nicht gezwungen, sondern frenwillig die treue Theilnehmerin all' beiner Rathschläge zu werben."

Jupiter schloß fie in seine Arme; das erste Weib, das er mit Hochachtung in sie schloß, und wenn ihn seitdem Reste seiner Krankheit ansielen, hat sie ihn ohne Axt und Eisen glücklich davon befreyt.

(Der Pendant hiezu fehlt).

# Scharabe.

Ich bin ein lebendiges Geschöpf und bestehe aus Leib und Seele. Doch weder Mensch noch Thier; so sehr von bepden unterschieden, daß ben mir nur die handlungen ber Seele fichtbar werden, und mein Leib aus leichterm burchfichtigern Stoff befteht, als meine Seele; barin aber bem Menschen überhaupt ähnlich, daß, ohne mein haus und meine Bekleidung, meine Perfonlichkeit wenig geachtet würde. Meinen Leib schuf ein rober Rünftler burch Feuer und Luft; doch blieb ich ein todter Leichnam, weil er mir teine Seele einzublafen vermochte, bis ein Philofoph die Seele mir eingog, und folche in meinen Leib, gleichsam auf ewig einkerkerte, und mich gar, wie einen Hausdieb in Frankreich, vor eben dem Saufe, in welchem ich dienen follte, aufhing. Diefer mein Schöpfer und henter, vertauft mich dann noch oben drein wohl an neugierige Menschen, die mich bann oft, besonders ben hppochondrischen Launen, beguden, aus Sorge, aus Hoffnung, aus Neugierde, aus — was weiß ich es alles warum? Ift es benn wohl Wunder, daß ich felbst höchst wetterläunisch bin? Man will mich einem Söflinge eines hochst eigenfinnigen herrn vergleichen, den ein günstiger Blick feines Fürsten aufbläht und eine gewölkte Stirn zu Boben schlägt. Aber die Vergleichung macht mir unverbiente Schande. Denn, ob ich gleich, wie alle andre Creaturen, meine Fehler habe, und besonders den, daß ich ben verändertem Blid meiner Beherricher allzeit aus meiner Seelenlage gerathe, so bin ich boch in allem Übrigen ber Antipobe eines Söflings. 3ch weiß z. E. nur eine Wiffenschaft, biefe aber gründlich und zuverläffig. Ich schmeichle nie, sondern sage stets die Wahrheit, ohne Absicht des Gefallens oder Mikfallens, und habe, gerade wie der alte Philosoph wünschte und wollte, ein Fenster in meiner Bruft, wodurch man die geringfte Bewegung meiner Seele wahrnehmen tann.

Wie ich heiße? Meinen ursprünglichen Nahmen muß man da suchen, wo die Grazien, nach allgemeiner Sage der Dichter, zu Hause gehörten, und er ist so wohlklingend poetisch, als treffend. Er ist freylich in unsre deutsche Muttersprache übersezt, aber wie? hart und rauh. Ob er gleich aus einem viersylbigen Trochäen ein dreysylbiger Anapäst geworden ist, so hat man ihn doch gleich mit einem gemeinen Solbatenfluch begonnen. Die lezte Sylbe ist freylich ben Wollüstlingen lieblicher klingend, würde sie aber in Angst segen, wenn sie bedächten, baß nach allgemeiner Uebereinstimmung der hermetischen Philo-

fophen die gange Erdfugel barinn endigen foll.

Noch muß ich von meiner Seele ein paar Lafter geftehn. Sie ift im bochften Grad geitig nach Gold und Silber, fo, daß fie beydes fogar frißt, ob fie es gleich nicht verdauen kann. Auch, für so göttlich fie ben ben Alten verehrt wurde, hält fie fich doch am liebsten zu den lasterhaften Menschen; und wie der alte Philosoph von Ferney mennte, war fie Schuld, daß viele Bleffirte unter bem Beere ber Frangofen nicht wieber genefen konnten, da fie doch auf viel schmeichelhaftere Versprechen ben ihnen aufgenommen war. Kurz, um mich so kenntlich als möglich zu machen: Lieber Lefer, ben Namen meines Leibes haft du auf deinem Tische. Kanst du den Namen meiner Seele auf der Welt nicht finden, fo fuche ihn am Firmament; er wird dir lieblich entgegen leuchten, denn er liebt bie Sonne. Daß meine Beschreibung lang gerathen, ift, weil meine Perfon gleichfalls fehr lang ift.

An die Herausgeber des T-r Journals.

Ein gewiffer gang neuer wizigweiser Schriftsteller, ber unfrer aller Seelen für Nachtwandlerinnen erklärt, die weder wiffen woher fie kommen, noch wohin fie gehen, und obichon er im Bendelbergischen fowohl als Lutherischen Ratechismus sich eines besfern hatte belehren konnen, bennoch fich nicht entblöbet, alte hendnische Irrfaale in unfern Tagen wieder hervorzuziehen und in Schwang zu bringen, mischt benläufig einen Bedanken ein (wie benn in bergleichen Geweben fehr oft ber Eintrag mehr werth ist als der Zettel) welcher uns frappirt und zu weiterm Nachdenken gebracht hat. Es scheint uns billig, den Lefern gegenwärtiger, zwar noch in den Windeln liegenber aber boch ichon ben beften hoffnungen zublühender Wochenschrift, solchen nicht vorzuenthalten, wenn anders bem Schreiber in diefen schwülen Tagen — wo ihn nichts vor ganglicher Ermattung schützen tan, als bie schonen Pfirfiche und Trauben, und allenfalls ein kühles Bad, wo er jedoch keine Nymphen, so wenig als beym Spaziergange im Mondenschein Geister auf Strahlen reitend zu sehen bekommt — noch so viel, von der zu allen Porisherausdringenden Kraft bleibt, als nöthig ist die Feder zu halten.

Ne prologus longior fabula! ift ein altes Sprichwort, und heißt: ber Eingang foll nicht länger als die Predigt

fenn.\*)

Der oben erwähnte Gedanke ist ohngesehr folgender: Ein Leben ohne Poefie sepe nichts werth, und man muffe suchen, in das Leben so viel Poesie als nur möglich hinein zu mischen.

Wir sehen uns hier gleich anfänglich genöthigt, einem Migverstande von großer Gefahr vorzubeugen, ber uns

leicht in schlimme Folgen verwickeln könte.

Ein poetisches Leben nehmlich, im Sinne des Verfassers, scheint nicht ein Leben blos der eigentlichen Poesie gewidmet, das man zubringt mit Verse lesen, lehren oder machen. Ob schon solches dazu zu gehören, und eine natürliche Folge und Beymischung davon zu sehn scheint, so fängt es doch eben nicht daben an, und ob wir gleich von Herken wünschen, mehrere unster Leserinnen bereden zu können, den Grazien auch hierdurch öfters ein Opfer zu bringen und ihren Mund den Gefängen und Liedern der Musen zu öffnen, welches die poetische Existe nz des schwererorganisirten männlichen Geschlechts um ein unglaubliches vermehren würde, — so scheint doch der sinnreiche Versasser diese Sache hier noch in einem etwas allgemeinern Verstande genommen zu haben.

Eine andere noch schlimmere Mißbeutung wär es, wenn man glaubte, wir wollten dadurch einen Eingriff in die Rechte der Wahrhaftigkeit thun, und da Poet sehn so viel heißt, als dichten oder erdichten zu wissen, somit unsere Leser auffordern, einander mit Lügen zu

<sup>\*)</sup> fabula von fari, reben, predigen, — benn was sind die meisten unserer Predigten gegenwärtig andres, als ein Gered? — Dieses für die Gelehrten!

regaliren. Dieß sey serne von uns! und es könte nur alsdenn eine Ausnahme statt sinden, wenn es zum Gesetz gemacht würde, dieselben poetisch vorzutragen, welches uns denn sogleich warnen würde, auf der Hut zu seyn, um etwas ungewöhnliches zu erwarten.

Denn bekantermaßen lügen und betrügen bie Poeten zwar, aber so, daß immer der Betrogene am meisten daben zu gewinnen scheinet, und sie sind darum zu diesem Vorrechte von allen Zeiten her privilegirt gewesen.

Am schlimmsten würbe man uns verstehen, wenn man uns des sträslichen Endzwecks beschuldigte, die von großen Geistern oft verachteten prosaischen Beschäftigungen des Lebens, als Essen, Trinken, Schlasen, und dergleichen aus ihrem Credit bringen zu wollen; welches ein eben so verwegenes als vergebliches Unterfangen seyn würde.

Es ift wahr, daß wenn es mit der poetischen Exifteng einmal recht im Bange ift, man zuweilen fo weit kommen kann, bas Mittag= ober Abendeffen zu vergeffen; und fich bafür ben ben Olympiern zu Gafte zu bitten. Da aber alles ftufenweise gehen muß, und für einmal Nektar und Ambrofia für unsere schweren Körper zu sublime Kost find — auch nicht zu leugnen ist, daß volle Säfte, schwellende Abern, rollendes Blut nicht wenig zur erhabensten Begeisterung bentragen, und der Geift des Weines fich oft in ben Beift ber Gebanten verwandelt: fo ift zu rathen, daß man für einmal biefe Sachen benm Alten laffe und nur bahin febe, bag fie ber Spannung ber Nerven und Reinheit ber Gafte unschablich bleiben, und ftatt des Ubermaßes vielmehr ben allen Belegenheiten poetische Zierathen, als befränzte Becher, Trinklieber und dergleichen anbringen.

Doch es ift Zeit, daß wir näher der Sache kommen! Alles Leben der Menschen ist in Poesie und Prosa getheilt. In der ersteren Hälfte desselben scheint jene und in der letzteren diese zu predomminiren. So lange unsre Seele noch in dem Erwachungs Justande aus dem Schlase ist, worinnen ihre Umkleidung vorgegangen; so lange sie sich noch die Augen reibt, und die Sachen halb Kolosalisch halb Phymäisch, immer aber reizend erblickt; fich die leeren Lambris ihres Gehirns durch phantaftische Zauberbilber ausmahlt — da find wir meift alle

Poeten.

Wer unter uns ist es nicht einmahl gewesen? Wir sahen die Zukunft wie Weeresinseln uns entgegen glänzen, schwammen zu ihr durch schäumende Wellen — o was winkten uns nicht von ihren Usern für Gestalten herüber! — Aber jezt? der Sturm ist vorben! Ich sige am sandigten User, meine Kleider zu trocknen, froh daß mich die Wellen nur nicht verschlungen — —

Die Prosa nimmt also neuerer Zeit stark überhand. Und sollte sie ferner so fortsahren wie in letzterer Zeit, so würde balb für die arme Poesie ganz und gar kein

Beil mehr übrig fenn.

Wir warnen daher unfre Lefer, auf der hut zu sepn, um wenigstens für das fröhliche Gemisch der bezben Arten

etwas in Rest zu behalten.

Warum ergözen uns in der frühen Jugend die einfachsten Schauspiele, die kindischen Märchen? Nicht nur, weil wir neues sehen, nein, weil in uns ein Hert schlägt, die Phantasie sich regt, und wir unendlich mehr sehen, als da ist, ober uns gezeigt wird. Die Welt liegt noch grenzenlos vor uns, und unser Innres strebt sich nach ihr auszubehnen.

Warum find wir oft so unamüsirter in fortschreitenden Jahren? Die Seele zieht sich wie in ein Schneckenhäußichen zusammen. Die oft beleidigten Hörner wagen sich nicht wieder herauszustrecken. Die Welt wird enge, wie unser Haus, und wir sind froh, wenn wir in demselben nur

noch eine erträgliche Wohnung finden. — —

Oft auch darbt man von außen, weil man von innen darbt. Richts ift reizend, weil wir nicht reizbar find. Richts macht uns froh — weil die Froheit uns verlassen.

(Die Fortfetung folgt.)

# Fünftes Stück.

Dbe.

Welcher Unsterblichen Soll ber höchste Preiß sehn? Mit keinem streit' ich, Aber ich geb' ihn Der ewig beweglichen Immer neuen Seltsamsten Tochter Jovis, Seinem Schooskinde, Der Phantasie.

Denn ihr hat er Alle bie Launen, Die er fonft nur allein Sich vorbehält, Zugestanden, Und hat seine Freude An der Thörin.

Sie mag rosenbekränzt Mit bem Lilienstengel Blütenthäler betreten, Sommervögeln gebieten, Und leichtnährenden Thau Mit Bienenlippen Von Blüten saugen:

Ober sie mag Mit fliegendem Haar Und düsterm Blick Im Winde saußen Um Felsenwand, Und, tausendfärdig Wie Morgen und Abend, Immer wechselnd Wie Mondesblicke, Den Sterblicken scheinen. Laßt uns alle Den Bater preißen, Den alten, hohen, Der folch eine schöne Unverwelkliche Gattin Den sterblichen Menschen Gesellen mögen.

Denn uns allein Hat er fie verbunden Mit Himmelsband, Und ihr geboten In Freud und Elend Als treue Gattin Richt zu entweichen.

Hingehen bie armen Andern Geschlechter Der kinderreichen Lebendigen Erde, In dunkelm Genuß Und trübem Leiden Des augenblicklichen Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Kothdurft.

Uns aber hat er Seine gewandtefte Berzärtelte Tochter, Freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich Wie einer Geliebten, Laßt ihr die Würde Der Frauen im Haus.

Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelgen Ja nicht beleid'ge! Doch kenn' ich ihre Schwester Die ältere, geseztere, Meine stille Freundin: O daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Treiberin, Trösterin, Hoffnung!

#### Preiß=Frage.

Das gemeine Sprichwort sagt zwar: ein Thor könne in einer Stunde mehr fragen, als zehen Kluge in Jahren zu beantworten im Stand wären; allein Sprichwörter haben, wie alle Allgemein-Sätze den Fehler, daß sie entweder zu viel oder zu wenig sagen.

Eine Preiß-Frage gleicht einem Räthsel, sowohl zum fragen als zum antworten wird Verstand und Scharffinn erfordert, und man kann mit Recht behaupten: daß Dedipus die Hälfte seines Ruhms dem Sphing zu verbanken hat. —

Nach bieser Einleitung wird niemand auf die Gedanken gerathen, daß die folgende Preiß-Frage von uns selbst aufgestellt werde — sie ist von unbekannter Hand eingeschickt und lautet:

"Was würft am ftärksten auf bes Menschen Seele, ift es bie Musik ober bie Mahleren?"

#### oder bestimmter:

"Unter welchen Umftanden ift die Mufik ober bie

Mahleren geschickter, auf uns zu würken?"

Wir überlassen es dem Gutdünken derer, welche sich mit Beantwortung dieser Frage bemühen wollen, dieselbe allgemeiner oder beschränkter zu behandeln — auch nehmen wir aus bewegenden Ursachen Anstand, zum Voraus die Prämie zu bestimmen, und wollen vor diesmal dieselbe auf Discretion und Convention ausgesetzt seyn lassen.

# Noch eine Scharade.

Es ift ein Wort, das nur eine Shibe und fünf Buch-ftaben hat.

Läßt man den ersten weg, so bezeichnet das übrige eine ausländische Frucht, die man häufig auf unsern Tafeln

fieht und mit Löffeln ift.

Läßt man noch einen Buchstaben weg, so ist es eine sehr unbeständige, glatte, zerbrechliche, das Feuer nicht vertragende, wiewohl steinharte, auch heutiges Tages sehr beliebte Art von Naturproducten, die man disher noch in keinem Cabinet zu sehen bekommt und die sonderbare Art hat, Personen zusammen zu bringen, die man sonst nicht leicht so nahe behsammen sieht.

Läßt man auch noch ben britten Buchstaben weg, so bleibt ein teutscher Imperativus übrig, welcher etwas zu thun besiehlt, worinn die meisten Menschen, zumal ben

leerem Magen, fehr gerne gehorchen.

Das ganze bezeichnet etwas, wornach alle Abamskinder sehr begierig find, und was die currente Münze ist, womit das Publicum diejenigen, welche sich um daffelbe verdient machen, am liebsten bezahlt.

# Auszug aus bem Brief eines Mahlers an feine Familie.

- Wie gesagt, ihr send rechte Ganse gewesen, daß ihr mir die Reise so lang widerrathen habt; euer unverständig Geschwäz hätte meinem Ruhm einen schönen Streich spielen können! Mich ärgerts noch daß ich nur einen Augenblick barauf geachtet habe, — jum Glud ift nichts verfäumt, und es mag gut fenn; aber bas fag ich euch: lagt euch's nicht etwan einfallen, mich so balb nach hauße winfeln zu wollen, und schreibt ihr mir, so untersteht euch nie wieder, mir eure Noth vorzuklagen: dergleichen Miserien stöhren einen Künstler in der Imagination. Ich bin ein gang anderer Mann, seit bem ich weit weg von euch bin, und ich seh' es recht beutlich, daß die Hipochondrie die ihr mir an hals gewimmert habt — mein ärgster Feind gewesen ift: war' ich noch ein einziges Jahr euer Narr gewesen, so hätt' ich, bey meinem cholerischen Tem= perament, besperat werden — ober gar an meinem eigenen Vertu verzweifeln können: Doch bas wollte bas Schickfal nicht; es hat von je her über die Rünftler und über ihre Werke gewacht, und wir besitzen noch, höchst mirakuloser Beise, Arbeiten von der hand der ältesten Griechischen Meister aus der Atheniensischen Schule, wie ihr euch dieß aus meinen Discursen, die ich nach Tische mit euch zu

führen pflegte, noch erinnern werbet.

So hat das Schickfal auch mich hieher gebracht, hier sehe ich erst wer ich bin und was ich bin! 3ch stehe oft ganze Morgen lang vor meiner Staffelen und bewundere, wie in einem noch unvollenbeten Gemälde, in ben erften rauhen Pinfel Strichen, schon alle Ahnlichkeit, die ganze Phifiognomie des Menschen liegt, die freglich nur der Rünftler, und zur Noth der ächte Kenner gewahr werden Ben diefer Gelegenheit fällt mir eine merkwürdige Replique ein, die ich gestern am Morgen einem gewiffen Baron gab, der mich eben besuchte, als ich in einer solchen Contemplation begriffen war; biefer Naseweis fragte mich: ob ich fo früh schon ein Runft Studium machte? fagt' ich, junger Herr, der Künftler, der fein eigen Werk ftudirt, braucht über eine folche Frage nicht zu erröthen: das Portrait das ich hier vor mir habe giebt mir Anlag jum Denken — mit dem Ihrigen werd' ich die Mühe nicht haben."

Er merkte den Stich und ging seiner Wege. — Diese Anekbote könt ihr weiter erzählen! — Run aber kommt

etwas von dem ihr schweigen follt.

Ich bin entschlossen, nach bem Benspiel anberer großen Meister, vorzüglich der Italiener, durch meine Reise hierher eine Epoque in meinen Arbeiten zu machen, und, wie man's heißt, eine neue Manier anzunehmen. Zeither habe ich viel in dem Geschmack des van Dyk gemahlt, wiewohl ich immer etwas eigenes zu haben mich besließen, izo will ich mich in Ansehung des Colorits näher an Rembrand halten, die Gesichter die mir hier vorkommen haben starke Züge, und müssen daher durch frappante Schatten herauszgehoben werden; überhaupt könnt ihr zu Hauße ein für allemal declariren: daß ich hinführo keine Frauens-Portraite mehr mahle — mein Pinsel ist neuerlich zu kühn, und mein Genie zu gewaltsam dazu geworden. — Es wäre, wenn ich's euch durch ein Gleichniß begreislich

machen foll, gerade so, als ob man einem Riesen zumuthen wollte Zahnstocher zu schnitzeln. — Hiermit Gott befohlen!

# Sechstes Stück.

# Poefie.

Das Leben bes herrn von Gids jum Gadelftein.

Auf Erben lebt fein Menfch fo fein Als herr von Gids jum Gadelftein; Nachts punkt um neun Uhr schläft er ein Und schläft fo fort bis Sonnenschein. Gemeiniglich um Glode neun Nimmt er im Bett bas Frühftud ein: Coffé mit Milch und Semmel brein, Will ihm ber Coffé nicht gedenhn, So bringt man ihm ein Fläschgen Wein, Und kan er nicht die Semmel käun So tunkt er Buderbrob hinein. Um gehn Uhr fteht er auf: Allein Buvor noch tragt er fich an's Bein, Dann macht er fich bie Bahne rein; Ran er bis elf Uhr fertig fenn, So geht er in fein Rammerlein Und lieft baben, fich zu zerftreun, In feinem Sad Ralenberlein. Um zwölf Uhr ftellt fich insgemein Ben ihm ber alte hunger ein; Er nimmt, ber Plage los ju fenn, Sogleich bas Mittag Effen ein, Speift bis um zwen Uhr, gang allein, Und nickt benm besten Bläschen Wein Auf feinem Lehnftuhl ruhig ein. Um vier Uhr schleicht sein Karl hinein,

Schenkt ihm gang leis ben Coffé ein Und flößt ihm mit dem Löffelein Ein Täßchen nach bem andern ein. Um fünf Uhr wacht er auf: Allein Die bofen Dünfte zu zerftreun, Beliebt ihm noch ein Fläschgen Wein. Noch vor halb fieben insgemein Geht er barauf in's Rämmerlein, Und ftellt fich munter, hubsch und rein Um fieben ben bem Rachtmahl ein; Auch das pflegt wohl ihm zu gedenhn, Denn schon um acht Uhr, höchstens neun, Liegt er im Bett und schlummert ein. Ihn kümmert weder Groß noch Klein, Nicht Bücherstaub noch Krieges Pein, Rein Vogelfang, kein Mondenschein, Er läßt die Menschen Menschen segn, Die Mädchen fich am But erfreun, Gelehrte ganten, Weiber schrenn, Den himmel bonnern, regnen, schnehn, Das Jahr verschwinden, sich erneun, Rurg - Berr von Gids jum Gadelftein Schränft in ber Welt fich gang allein Auf den beliebten Grundfag ein: In seiner Saut vergnügt zu seyn.

# Rach bem Griechischen.

Euch bedaur' ich unglücksel'ge Sterne Die ihr schön seyd und so herrlich scheinet, Dem bedrängten Schiffer gerne leuchtet, Unbelohnt von Göttern und von Menschen. Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebe. Unaufhaltsam führen ewge Stunden Eure Reihen durch den weiten himmel; Welche Reise habt ihr schon vollendet! Seit ich bleibend in dem Arm der Liebsten Eurer und der Mitternacht vergessen?

## Der Hausball.

Eine beutsche Nationalgeschichte.

Un ben Lefer.

Die neusten Litterarischen Nachrichten aus der Hauptstadt unseres Vaterlandes versichern alle einmuthialich, daß daselbst die Morgenröthe des schönsten Tages einzubrechen anfange, und ob wir gleich uns ziemlich entfernt von ienen Gegenden befinden, so find wir doch auch geneigt eben basselbe ju glauben. Denn gewiß es kann eine Schaar von wilden Sonnenverehrern nicht mit einer größeren Inbrunft, mit einem gewaltsameren Jauchzen und burch alle Glieder laufenden Entzücken die Ankunft ber himmelskönigin begrußen, als unfere Wiener, freylich auf eine gleichfalls robe Art die erften Strahlen einer gefegneten Regierung Joseph des II. verehren. Wir wünschen Ihm und Ihnen den schönften Tag. Die gegenwärtigen Augenblicke aber gleichen ienen Stunden des Morgens, wo aus allen Tiefen und von allen Bachen auffteigenbe Nebel die nächste Ankunft ber Sonne verkundigen. Unter vielen unlesbaren fliegenden Schriftgen haben wir eine, gleichfalls unlesbare vorgefunden, deren Inhalt bennoch luftig und unterhaltend genug scheint, um unsern Lesern im Auszuge mitgetheilt zu werben.

In der Klaffe von Menschen, die ohne Einfluß auf die Großen, und ohne von ihnen bemerkt zu sehn ihr eignes oft behagliches oft unbehagliches Leben führen, ließ sich ein Hauswirth einfallen, im Hornung einen Ball beh sich auf Subscription zu geben. Er wollte nicht, wie er sagte, dadurch irgend einen Prosit machen, sondern blos seine gute Freunde zusammen in seinem Quartier vergnügen. Er bat die Erlaubniß hierzu von der Polizeh und erhielt sie.

Unfer Mann hatte viele Bekannbtschaft und einen leiblich bürgerlichen Ruf. In kurzer Zeit unterzeichneten sich eine Menge Gäfte benberlen Geschlechts, sein enges Quartier, das durch mancherlen Meubles noch völlig verstellt war, machte die Bewirthung so vieler Personen unmöglich, er sah sich um und fand hinten im Hause einen großen zweydeutigen Raum, der das Holz, die Hausgefäße und was man sonst sich von dieser Art denken mag bisher in sich gefaßt hatte, lies geschwind alles auf die Seite schaffen, den Boden auf's möglichste säubern, die Wände abkehren, und brachte nach seiner Art einen ganz schicksichen Plaz zurechte.

Jeber von der Gefellschaft hatte zwen Gulden außegezahlt und unfer Ballwerber versicherte dagegen, daß er den Saal wohl beleuchten, daß Orchefter ftark besezen und für ein gut zugerichtetes Souper sorgen wolle. Casse, Thee und Limonade sollten auch bereit seyn. Maskentleider könne ein iedes nach Belieben anziehen, nur die Larven müsse man entbehren, damit der Wirth hierüber nicht zur Verantwortung gezogen und gestraft werden mögte. Auf solche Art war die Anzahl auf 106 Personen sestgesezt, die Casse, auß 212 Gulden bestehend, war in seinen Händen, als auf einmal ein großes Unheil den gänzlichen Umsturz derselben drohte.

Ein ausgelernter Wucherer hatte unferm theueren Wirth vor einem halben Jahr 100 fl. dargeliehen, wofür er ihm 150 verschreiben mußte, das Prafent einer Binsbedenen Uhr nicht mit gerechnet, welches er ihm vorher abgereicht hatte. Diefer Wechsel war zur Klage gekommen, die ·Rlage war biß zum Arrest getrieben und der aufmerksame Gläubiger erhielte Nachricht von dem schönen baaren Gelbe, bas fich in bes Schuldners händen befand. bringt auf ben Gerichtsbiener, und biefer trifft unfern Unternehmer in ber Sausthure, als er eben im Begriff ift, mit der Magd auszugehen um selbst diesmal den Markt zu befuchen. Er kündigt ihm den Arrest an, wenn er die 150 fl. nicht im Augenblicke erlegt. Da wir vermuthen konnen, daß alle unfere Lefer fich einen folchen Vorfall vergegenwärtigen können, wo ein Mann der 212 fl. in der Tasche hat, fich mit 150 fl. vom Arreste befregen kann, so begeben wir uns des rühmlichen Vortheils der Darftellung und fagen nur, daß er diefe Summe nach manchem Kampf mit Thränen erlegte und noch bazu 43 fl.

vorläufig moderirte Roften bezahlte.

Unser lieber Wirth sas voller Berzweifelung auf seinem Stuhle, als eben ein iunger Mensch voll Respect hereintrat und um 6 Billets zu dem Ball bat. Er legte einen Souverain d'or demüthig auf das Tischeck, nahm 6 Billets und empfahl sich, ohne auf die Verhaltungsordnung und erlaubten Gebrauch der Masken viel zu hören.

Der Anblick bes Souverains d'or, ben ber junge Geck gebracht hatte, in bem Augenblick, daß der Unglückliche von den Dienern der gesezlichen Ordnung ausgezogen worden war, brachte den halb verzweifelten wieder zu sich selbst, er zählte sein Geld. Es belief sich noch auf 31 st. 40 kr. Zezt wohin damit? sprach er, und dachte nach. Könnt' ich nur so viel erborgen, um meinen Ball zu geben! wär' der Credit hier zu Lande nicht so auf Schrauben gesezt, lieh' mir nur einer 50 st. auf mein ehrlich Gesicht, ich wollte ihm gern zwehmal so viel davor verschreiben.

Und fogleich sprangen zwey luftige junge Bürschgen in's Jimmer, fragten um Erlaubniß von dem Ball seyn zu dürsen? legten Geld hin, er gab die Billets dagegen, erlaubte ihnen in Maskenkleidern zu kommen, sie eilten fort, und er wünschte sich noch viel solcher Gäste.

(Die Fortfezung nächftens.)

# Erster Berjuch

über die Frage: Was würkt am stärksten auf des Menschen Seele, Mahleren oder Musik?

Wenn die Frage einem Mahler und einem Muficus vorgelegt würde, so ist leicht zu errathen, was für Antwort erfolgte. Jeder würde für Seine Kunst entscheiben.

Legte man die Frage einer Person vor, die sehr gute Augen aber ein unvollkomnes Gehör hätte, so würde die Mahleren den Proceß gewinnen: Hätte der Richter blöbe Augen aber ein sehr wohl organisiertes Ohr, so bekäme die Musik den Breiß. Wer also was entscheibendes über diese Aufgabe sollte sagen können, müßte das Auge eines Mahlers und das Ohr eines Tonkünstlers zugleich haben, beyde Künste gleich gut verstehen, beyde gleich lieben, auch von beyden das Bolkommenste gesehen und gehört haben.

Da der Berfaffer dieses Auffages leider! weit davon entfernt ift, an so seltne Vorzüge Anspruch machen zu können, so wäre wohl das sicherste für ihn gewesen, die Feder über eine so feine und verwickelte Aufgabe gar nicht

anzusegen.

Aber da es für diesesmal, dem Berlauten nach, in dem Bureau des Journals von T. ziemlich an Materialien gebrechen soll, so hoffet man, es werde als eine Art von Patriotischer Ausopferung angesehen werden, wenn in einem solchen Nothfall auch derjenige das Seinige nach Vermögen beyträgt, dem die Bescheidenheit sonsten über einen so weit über seine Sphäre gehenden Gegenstand ein gerechtes Stillschweigen auferlegt hätte. Nach einem so deh und wehmüthigen Eingang versteht sich's von selbst, daß Schreiber dieses durch solgende ohnmaßgebliche und (aus Mangel der Zeit) nicht genugsam ausgebrütete Gedanken bessen will.

Seiner einfältigen Meynung nach, ift zwischen Musit und Mahlerey keine größere Ähnlichkeit als zwischen der Rochkunst und der Musik. Ein Koch musicirt für den Kochkunst und der Musik. Ein Koch musicirt für den Gaumen, ein Musicus mahlt für das Ohr — der Witz, der alles vergleichen kann, kann auch hier Ähnlichkeiten genug herauswißeln; aber der Philosophische Verstand sieht in diesen Ähnlichkeiten am Ende nur Wortspiele; gemahlte Musik könt ihm gerade so wie gekochte Mahlerey; und wo die Sachen so sehr verschieden sind in Natur und Wesen, Mitteln und Endzweck, Materie und Form, da vergleicht er lieber gar nicht, sonder weiset lieber jede in ihre eigne Herrschaft und Grenzen zurück, und läßt sie gelten was sie an und für sich selbst gilt und gelten kann.

Die Mahleren würkt durch die Augen auf die Seele, die Musik durch die Ohren. Ohngeachtet die Natur die Organen dieser benden Sinne im Menschlichen Körper durch sehr feine Bande zusammen geschlungen hat: so haben doch diese Sinne selbst nicht mehr mit einander gemein, als mit dem Geruch, Geschmack oder Gesühl; ein schöner Umriß und ein reiner Accord, sind einander nicht ähnlicher als sie dem Geruch einer Rose oder dem Geschmack einer Muscateller Traube ähnlich sind. Wie sollten sich also ihre Würfungen vergleichen lassen? Wo ist der Maßstad dazu? Die Mahlereh würft mehr, würft bestimmter, verständlicher, anschaulicher, auf Imagination und Verstand: and: die Musit bestimmter, stärter, schneller und unswiderstehlicher auf die Empfindungen und Leidensichaften des Herzens — könnte man sagen, und mit vielersen Gründen beweisen.

Und doch möchte ich die Mufit hören, die ohne Benhülfe der Poesie und Pantomimit (benn frehlich, wenn diese beyde ihr nachhelsen ist's was anders) im Stande ware auf's Herz zu würfen was Chodowieches

Familie Calas würft.

Dafür wird es aber auch wohl Rafael selbst bleiben laffen muffen, eine Dreyfaltigkeit zu mahlen, deren Anschauen die Würkung auf unser Herz und Sinn thue, welche händels großes hallelujah-Chor im Messias hervorbringt.

Indessen muß man gestehen, daß jenes Gemählbe und biese Musik ohne Worte, die ihren Sinn aufschließen, doch nur sehr unde kimmt und mangelhaft würken, und nicht viel mehr als Käthsel sehn würden: wiewohl auch in diesem Falle dem Mahler, Kupferstecher oder Zeichner (welche hier für Einen Mann stehen) in Rücksicht auf die Deutlichkeit ein großer Borzug vor dem musikalischen Componisten bleiben würde.

Ein Haffe kann burch die vereinigte Gewalt der Melodie und der Harmonie, durch schöne Menschenstimmen
und vortrefliche Instrumental-Begleitung mit Leben und Wärme und feinem Gefühl vorgetragen, alle Grade verliebter Järtlichkeit und zärtlicher Liebe (welches, im Vorbengehen gesagt, nicht einerlen sagen will) ausdrücken: aber
das, was Orpheus fühlt, da er, seine verlohrne Eurydice
beklagend, ausruft

Che faro senza Euridice?

bas kann kein Haffe, und wenn er drebsach und siebenfach Haffe wäre, durch bloße Töne und Harmonie, ohne Worte, ober ohne Hülfe der sichtbaren Pantomimischen Varsstellung (z. B. in einem Ballet) unmöglich aussprechen. Beh seiner bloßen Musik fühlt man sich zwar bewegt, gerührt — man glaubt, höchstens, die Stimme der Liebe, das Wehklagen oder sehnende Verlangen der leidenden Zärtlichkeit zu hören — aber eben diese Folge von Tönen, eben diese Harmonien würden auch auf zwanzig andre Situationen, als die des Orpheus der seine verlohrne Gattin sucht, mit gutem Fug und Ersolg angewandt werden, und aus der bloßen Musik könte Oedipus selbst nicht errathen, daß es Orpheus seh, der um seine Euridice klage.

Schicken wir aber bem Componisten noch die Pantomimische Darstellung zu Hülfe — so wird es allenfalls keiner Worte bedürfen; die Musik ersezt dann was der bloßen Pantomime an Deutlichkeit abgeht, und mit zusammengesezten Kräften werden sie ungesehr eben die Würkung thun, welche die Poesie, von Declamation und Pantomimik unterstüzt, ohne Musik thun würde.

Die Pantomimische Darstellung würkt auf eben die Art, durch eben die Mittel und Wege auf die Seele wie die Mahleren. In jedem Falle wo es um Hervorbringung eines gewiffen beftimmten Einbrucks zu thun ift, ift ihre Würkung deutlicher, folglich zweckmäßiger als die Würkung der Musik: aber doch in den meisten Fällen nicht beutlich, nicht verständlich genug, ohne Bephülfe einer wörtlichen Erflärung bes Sujets. Benbes alfo, fowohl ber Mahlerische als der Muficalische Ausdruck, ist für fich allein nicht zureichenb, die Seele in einem hohen Grabe mit einer bestimmten Empfindung anzufüllen; aber was jenem hierzu fehlt ift weniger als was diefem fehlt: benn bamit die Vorstellung des Mahlers ihren gangen Effect thun fonne, muffen hochftens nur fo viel Worte hinzukommen als zur Anzeige des Sujets nöthig find: damit hingegen die Arbeit bes Componiften ihre gange Burkung thun könne, muß wenigstens noch die Vantomimik hinzukommen: und was heißt dies im Grunde anders, als die Mufit muß die Mahleren zu ihrem Benftand rufen?

Bon biefer Seite betrachtet scheint also ber leztern ber Vorzug zu gebühren. Aber bagegen müssen wir nicht vergessen, baß es andre Fälle giebt, wo die Musik ganz allein mächtig genug ist, eine weit schnellere und stärkere Würkung zu thun, als die Mahlerey. Ich glaube nicht, baß das schönste Gemählbe eines Kundtanzes von Jünglingen und Mädchen oder Faunen und Kymsen jemals die Füße einer Gesellschaft von jungen Leuten eben so rasch und lebhaft heben werde, als ein muntrer Englischer oder Teutscher Tanz, und wenn er ihnen auch nur auf einem Dudelsack vorgespielt würde.

Eben so vermag die Musik, durch sehr simple Mittel, die Seele auf einmal, und auf eine unwiderstehliche Art aus Freude in ein dumpfes Staunen und ängftliches oder wenigstens schauderliches Warten der Dinge die da kommen sollen zu versetzen — ein Affect welchen die Mahleren zu erregen kein mir bekanntes Mittel hat.

Noch einen großen Bortheil (ich fage mit Fleiß nicht Borzug sondern Bortheil) hat die Musik vor der Mahleren darinn, daß diese, um eine gewisse bestimmte Würkung auf die Seele zu thun, nur Einen Augenblick; jene hingegen, weil sie ihre Würkung durch eine Folge von Tönen und Accorden thut, eine Menge von Augenblicken hat, deren zusammengeseztes Würken zu Einem Zweck und auf Einen Punct nothwendig einen weit lebhaftern und intensivern Effect machen muß als der einzige Augenblick des Mahlers.

Dagegen ist aber auch wieber richtig, daß ber Mahler mit seinem einzigen Augenblick den Geist stundenlang beschäftigen und eine Menge Gedanken und Betrachtungen hervordringen kann, für welche die sich selbst überlaßne Musik keine Ausdrücke hat. Die Musik kann rühren; aber die Mahleren kann denken machen.

Überhaupt scheinen die Würkungen der leztern ruhiger, geistiger und intelligibler, die der erstern hingegen lebhafter, eindringender, sinnlicher und körperlicher zu sehn — oder, um es rund heraus zu sagen, die Mahleren scheint mehr auf ben Verftand, die Mufit mehr auf bas Berg, jene mehr auf die Seele, diefe mehr auf ben Rorper gu Daher die gewaltigen Würfungen, die man ihr (nach bekannten Bepfpielen), zuschreibt, und die fich alle sehr wohl aus den ftarken Bewegungen, welche fie dem Blut und den Lebensgeistern mittheilt, erklären laffen. Die Mahleren scheint einen längern Weg nöthig zu haben, um diejenige Seele zu erreichen, die, nach ber Mennung des göttlichen Plato, unterm Zwerchfell wohnt und die Quelle unfrer Leibenschaften ift: Der Weg der Musik hingegen ift viel fürzer, und ihre Erschütterungen muffen nothwendig um fo viel lebhafter fegn, da unfer ganges Fibern Syftem im Grunde Ein einziges mit unzählichen Sapten gleichsam musikalisch bespanntes Anstrument ift. und die Musik also nicht nur auf unsern Gehör=Nerven, sondern durch denselben auf unsern ganzen organischen Bau würkt.

Wenn ich aus allen biefen Datis die Resultate ziehen, und dann entscheiden sollte, welcher von beyden Künsten der Vorzug der stärkern Würkung auf die Seele gebühre, so würde es mir gehen wie jenem Stadtrichter zu Abdera, der immer derjenigen Parthey Recht gab, die zulezt redete.

Ich begreife inbessen wohl, daß sich noch sehr viel Neues und Tiefsinniges über die vorgelegte Frage sagen lasse, wenn die Sache aus einem einzigen sesten Standpunct betrachtet würde; welches ich andern gerne überlasse, und mir nur noch über die zweyte Frage mich ebenfalls vernehmen zu lassen, auf ein andermal vorbehalten haben will.

28. ben 19. Septemb. 1781.

Musophilus.

## Siebentes Stück.

Binbars Obe an bie Grazien.

O die Ihr an des Cephifus Gewäffern ein pferdereiches Land bewohnt, preiswürdige Königinnen der herrlichen Orchomenus, Schuzgöttinnen der uralten Minner, höret mich, Grazien, denn ich bete zu Euch!

Ihr send's, benen ber Sterbliche sedes Vergnügen, jede Wonne bankt; Weisheit und Schönheit und Ruhm. Und selbst die Götter seyern ohne Euch weber Tänze noch Gastmahl. Hochgethront neben dem Phobus, den sein goldner Bogen schmuckt, ordnen sie im himmel die Feste, und beten des Olympischen Vaters ewige Majestät an.

Glorreiche Aglaja, und Du, Euphrospne, die den Gesang liebt, Ihr Töchter des Gewaltigsten der Götter, erhört mein Gebet! Und Du, Thalia, Freundinn der Dichtkunst, neige herad Dich zu diesem Gesange, der wegen eines herrlichen Sieges harmonisch sanst emporsteigt!

In lybischen Tonen weith' ich bem Afopichus bies Lieb, bie Frucht meiner nächtlichen Stunden: denn durch Euch pranat Minya mit bem Olympischen Sieg.

Und du, Nachball, geh' hinunter in der Proferpina schwarzummauerten Pallast, bring seinem Bater die ruhmvolle Botschaft, wie du seinen Sohn gesehen habest, im Schoose der glänzenden Pisa, die jungen Locken umtränzt mit den Mügeln der Belbenkampfe!

An die Herausgeber des Tieffurther Journals.

Allen, die das Mittel mit wenigem sich die Herzen zu verbinden nicht kennen, zum Beyspiel, Ihnen und Ihren Lesern eine interessante Lectüre zu verschaffen, mich aber der Pflicht eines versprochenen Beytrags zu entledigen, sende ich Ihnen gegenwärtiges Schreiben eines Landgeistlichen an mich und empsehle mich zu höchstgeneigtem Wohlwollen. Schreiben eines Landgeistlichen an mich.

d.d.  $\mathfrak{L}_{**}$  b. -17 -

Ew. p. nehmen an meiner herzlichen Freude so großen Antheil, daß ich Ihnen einen der wichtigsten Auftritte meines Lebens nicht verschweigen darf. Es wird derselbige Ihnen theils zu bemerken geben, wie es jezt mit mir stehe, theils wie der himmel seinen Kindern auf eine wunderbahre Weise helfe, dannenhero wir in ihn stets vertrauen und zu ihm seufzen sollen.

Ich bin wie bekannt seit einiger Zeit mit dem schändlichen Hipotonder so gar sehr geplagt gewesen, daß sich nach Anrathen der berühmtesten Arzte und Sanitaets Bücher in mir nach und nach der Wunsch eingefunden hat, meinem Körper mittelst eines Reitpferds eine Bewegung zu verschaffen, die die Kräfte eines Landgeistlichen weit übersteigt und eigentlich nur für Militares oder andere tapfre Herren gemacht zu sehn scheint. Ich trug dannenhero diesen Gedanken in der Stille beh mir, und seufzte unaufhörlich zu Gott ihn bittend, er möge mir Mittel und Wege an handen geben, diesen meinen Vorsaz, ja nicht aus Eitelkeit sondern wegen meines Besindens, und um ihm nur desto länger und kräftiger dienen zu können, auszuführen.

Bor ohngefähr 3 Wochen ließ mich Illustrissimus Dinasta von W... zu sich auf den Mittag einladen, welches er alle Montage nach einem hohen Fest zu thun pslegt, weil ich bekannter maßen wegen Amtsgeschäften nicht wohl an andern Tägen abkommen kan. Ich gieng nicht ohne große Beschwehrlichkeit meines gewöhnlichen Schwindels dahin, und da der große Waecenat ben meiner Ankunst bemerkte, daß mir alle Abern am Kopfe schlugen und ich kaum noch benm Kindsleisch mich erhohlt hatte, so sagte er mit ausnehmend sansten Worten zu mir "Was sehlt Ihnen, Herr Pfarrer?" Ich erwiederte darauf mit Bescheidenheit: Wie daß mir seit einiger Zeit das Fußgehen, wegen beständigem Triebe des Blutes nach dem Kopf gar nicht anschlagen wollte, und ich zu dem mit öfterm Schwindel und Änastlichkeiten, die gemeiniglich nach großen

Erhizzungen mich noch mehr beläftigten, geplagt ware. Worauf Illmus Dinasta mit lächelnbem Blide verfegten "Ich werde Sie noch curiren muffen, und ich will es auch gerne thun, wenn Sie fich nur zu einer fleinen Reise bequemen wollen." Ich antwortete barauf mit ber größten Rührung bor bem großen Menschenfreund, wie ich meine Gefundheit zu erhalten und feinen gnäbigen Willen zu vollftreden alles unternehmen wurde, in fo ferne es meine Rräfte erlaubten, worauf aber ber holbe Gönner schwieg und von bem leidigen Krieg mit ben Engelländern und Sollandern fprach. Unter diefen Gefprachen gieng bas Mittag Effen vorüber, und als ich nach der Tafel mich, da ich wegen meiner Umftände keinen Coffé trinte, nach meinem but und Stock umfah, fieng ber hohe Gonner bon neuem an ju fagen "Gilen Sie nicht fo, ich muß Ihnen gubor Ihr Recept verschreiben." Ich wußte mich in diesen gnädigen Scherz nicht fogleich zu faffen, und meine Antwort blieb auf meinen Lippen, allein er fuhr fort und fprach: "Da Sie nicht zu Fuß geben tonnen, fo muffen Gie ja ein Reitpferd haben. Giner meiner guten Freunde in E-, ber Oberhofmeifter von 2-, hat einen Engelländer ben er vor 25 Jahren in London erkauft hat. Es ift ein schönes Pferd, da er aber gerade wegen feiner Gefundheit fernerhin zu reiten nicht mehr gesonnen ift und boch wünscht, daß das Pferd aut verforat werbe, auch babero es nicht zu verkaufen willens ift, fo will ich ihn bitten, daß er Ihnen folches jum Bebrauch bis an fein Ende überlaffe. 3ch fchreibe ihm fogleich, und wenn Gie morgen ober übermorgen Beit haben, tan Sie mein Bachter nach E- führen, wo Sie ihm fodann meinen Brief übergeben und bas Pferd empfangen tonnen." Ben biefem Gefprach welches Illmus Dinasta mit den freundlichften Minen und Geberden begleitete, hupfte mir mehr als einmal bas Berg bor Freude, und ich bantte in bem innerften meines Bergens bem Geber alles Guten und bem Erhorer aller Buniche. Da ich aber in diefer Faffung nichts zu fprechen vermochte und der hohe Gonner in mich drang zu fagen: ob ich mich dazu entschließen wollte? fo machte ich eine tiefe

Verbeugung und antwortete "Ja", worauf alsogleich Illmus Maecenas an Ihren Schreibtisch giengen und mit einer gang eigenen Fertigfeit bas Schreiben verfagten, zufiegelten und überschrieben, mit dem Zusaze, Sie wünschten mir gluckliche Reife. Ich nahm den Brief und wußte vor Angst und Freude taum die Thur gu finden, als er mir noch nachrief: "Auf morgen also um 6 Uhr früh soll Sie mein Bachter abhohlen." aber einfiel, daß ich vor Donnerftags wegen der Dienftags Betftunde und der Mitwochs Predigt nicht abgehen konnte, fo wagte ich barüber einige unterthänige Borftellung zu machen, welches auch Illmus recht wohl aufnahmen und fagten "Nun so wollen wir's bis Donnerstags aufschieben." Ich verließ hierauf bas Zimmer und eilte auf bem Fußpfad fort wieder nach L-, recht als wenn ich neu ge= bohren ware, fintemahl ich von meinem alten Schwindel und Ropfweh gar nichts gewahr wurde. Da ich in mein Pfarrhaus tam, fand mich sowohl meine Frau als mein Sohn der Candidat ungewöhnlich munter, und da ich bes Herzens voll war, konnte ich ihnen die Urfache bavon nicht verschweigen, worüber fie fich ebenfalls febr veranugten und Gott bem Berrn bankten.

Am Donnerstag früh gieng ich bemnach von hier ab und kam um 10 Uhr in E. an. Voller Affect und Empfindung einer innerlichen Freude und entzudenden auten hoffnung, mit untermengten Seufzern gieng ich in bas Hochfrenherrliche Schloß. Und fiehe da! mit was vor einer großen Golbfeeligkeit bin ich nicht von dem milden Wohlthäter, dem herrn Oberhofmeifter empfangen worden? So bald ich mich melden ließ, so bald wurde ich vorgelaffen, und ging berfelbe mir in feinem Zimmer schon entgegen und fabe mich mit lauter holden Bliden an. "Ew. Hochfrenherrliche Ercellenz" fagte ich "erlauben gnädigft, Hochdenenfelbigen meine unterthänige Aufwartung zu machen. hier steht ein geringer Landgeiftlicher von 2- Nahmens B-. Derfelbe wurde fich, jumahl als ein Fremder, nicht unterfangen, Hochdenenfelbigen aufzuwarten, woferne er nicht von einem fehr hoben Bönner dem herrn - ju W- ware recommandirt worben. — hier überliefere ich ein eigenhändiges Schreiben von Höchstbenenselben als eine Assignation ober Anweisung, gleichsam zu bero hohen Milbthätigkeit — " hier konnte ich fast nicht mehr sprechen — "in Ansehung eines — Reit - Pferbes - welches - " hier mußte ich zu bregen mablen mich räuspern und Athem hohlen — "Hochbieselben mir zu — schenken und zu verehren gnädigst verheißen haben — " nun war ich etwas gefaßter — "Ich werde folches als die größte Gnade und Wohlthat mit unterthaniafter Dankbarkeit bis an meinen Sterbetag ertennen - - " Sier fiel ber große Maecenat mir in bie Rebe, eröffnete ben Brief, las ein wenig und lächelte. hierauf erfolgte ein höchsterfreuliches Gespräch in Frag und Antwort — da er fich meiner Person erkundigte, nach meinen Umftanden fragte, ob ich nehmlich verhey= rathet ware - Rinder gezeugt hatte und bergleichen; bann von der Erziehung und den guten Eigenschaften der Pferde redete, mir eine Anweisung gab, wie ich bas seinige tractiren und ja nicht hunger leiden laffen follte — woben er am Ende verlangte, daß ich folches gleich alsobald in ber Stadt probiren und reiten sollte. Allein ben diesem lezten Bunct geftand ich meine Blodigkeit — wie ich im Reiten nicht fo geübt wäre und mir nicht getrauete, in ber volkreichen Stadt vor so vielen Augen aufzufizzen, geschweige herum zu reiten, wie ich benn gewiß ein übles Spectakul anrichten würde, sonderlich dieweil ich vor lauter Affecten nicht recht bey mir wäre — ich wollte also lieber vor dem Thor im Heimweg auffizzen. das ließ sich der hochvenerirliche Herr auch in Gnaden gefallen. Er nahm meinen Dant, den ich mit Worten und Geberben nicht genug ausbrücken konnte, huldreichst an, - ba ich jum Exempel unter anderm fagte, bies wäre ein Stuck zu meinem Lebenslauf und andere bergleichen Wahrheiten.

Er ließ mir also das schöne, das stattliche Pferd, seinen Leibs chimmel durch den Reitknecht verabsolgen. Demselbigen druckte ich NB einen Dukaten in die Hand, und um 4 Uhr Nachmittag gieng ich von E— ab. Der Reitknecht wartete meiner mit dem Pferde außen vor dem

Thor. Ich erstaunte als ich das schöne Pferd erblickte, welches in der That viel zu gut vor mich ist und daher

billig die beste Warte und Pflege verdienet.

Ich sezte mich in Gott bes Herren Nahmen auf basselbige — und war sogleich ganz außer mir, als dasselbige
ansieng, sich mit mir herumzubrehen und in etwas zu
tanzen; doch der Reitknecht sprach mir guten Muth zu,
und rieth mir an zu pfeisen, welches ich auch that, und
sobald gieng es einen starten Schritt und Trab — fort —
fort — ganz frisch bis L — wo ich Abends gegen Acht
Uhr ankam, zur größten Freude und Berwunderung aller
der Meinigen und auch der ganzen Gemeinde.

Es läßt fich auch seit der Zeit gar wohl an, und mein Sohn der Candidat hat ein sehr groß Vergnügen daran, geht mit demfelben schön um und sucht es also recht ben uns einzugewöhnen. Welches alles ich Em. p. hiermit notificiren follen, bamit Hochdiefelben von dem auten Verlauf und erwünschten Ausgang der Sache gründ= lich unterrichtet werden möchten. Ja hier können Ew. p. wenn Sie zu uns reisen, alle Tage das schöne Pferd selbst in Augenschein nehmen und sich mit mir darüber freuen. Wäre ich nicht durch biefe meine Reife fehr marobe worden, fo hätte ich folches Ew. p. zu Ehren an Höchftbero Ge= burtstage geftern geritten. Inzwischen foll es morgen, wenn ich keine Amts Berrichtung habe, boch noch mit vielen heißen Wünschen für Dero Wohl und untermengten Seufzern gen himmel geschehen. Der ich mich übrigens zu beständigen Gnaden empfehle und mit großem Respect verbarre v.

#### Scharabe.

Das Wort theilt sich in brey Sylben, bavon bebeuten die zweh ersten: etwas unkörperliches, das überall um uns, beh uns, und neben uns ist, wiewohl wir es weder sahen noch greisen können; woraus die Poeten eine eigene Art Wesen erschaffen und die Gestelbe Clysiums damit bevölkert haben; auch ist es etwas womit troz aller Untrealität die Künstler große Magie treiben sollen.

Die lette Splbe zeigt eine Urt von Zeitvertreib an,

der sehr mannigsaltig verändert ist, und an dem man Jung und Alt Theil nehmen, am meisten aber vornehme Leute damit beschäftigt sieht. Das sonderbare dabey ist: daß es nur auf einen gewissen conventionellen Grad erlaubt ist, ein Meister in dieser Art von Zeitvertreib zu sehn.

Alle brey Sylben zusammen find eine poffenhafte Unterhaltung, der neuerer Zeit allzu große Ehre in diesem Journal wiedersahren ift, und die gewöhnlich ben uns einer wandernden, in Paris ihrer Ehrlichkeit halber bekannten serviabeln Nation, Winterszeit zur Nahrung und

aum Gewerbe dient.

An unfere Lefer und Mitarbeiter.

Um Hoch- und Höchstbieselben nicht durch eine unförmliche Voluminosität von der Lectüre unsers Journals abzuschrecken, haben wir nur eine der eingegangenen Antworten auf die Preis-Frage des vorlezten Stücks behgelegt, die übrigen sollen in der nächsten Woche ebenfals mitgetheilt werden.

## über bie Fragen:

Was würkt am stärksten auf uns, Musik
ober Mahleren,

unb

unter welchen Umftanben sind bende geschickter auf uns zu würken? Bende phisisch und metaphisisch betrachtet.

Die Möglichkeit, über biese Fragen etwas gründliches und bestimmtes zu sagen, ersobert nothwendig die Untersuchung: Wie Musit und Mahlerey auf uns würken? und wie wir beschaffen sehn müssen, damit beyde auf uns würken können? Gine klare Auseinander Sezung jener phisischen und metaphisischen Grundsäze, worauf die Lehre der Würkungen beruht, wird uns vielleicht sowohl zur Beantwortung dieser, als der beyden Preisfragen am dienlichsten seyn.

Daß unfre Seele zweierlen Bürkungen: phisischen, in Absicht bes Körpers, und moralischen, in Absicht ihrer selbst, unterworfen sen, und die Empfindungen und Einbrücke, die sie dadurch erhält, ihr entweder angenehm, unangenehm, oder gleichgültig senn müssen, je nachdem sie ihren Zustand verbessern, verschlimmern, oder unverändert lassen, sezzen wir als bekannte Grundsätze voraus.

Ware die Seele nie in einer beffern Lange gewesen, oder könnte fie nie eine beffere hoffen, so ware ihr gewiß auch an der Beränderung ihres Zuftandes wenig gelegen. Allein fie trägt ein Ideal von Vollkommenheit in sich, nach welchem fie alles abmißt, was in und außer ihr ift. Sie schäzt ober verachtet, liebt ober haßt nach bem Maß der dadurch entdeckten Ubereinstimmungen und Abweichungen. Sie strebt ewig nach Wahrheit, Alarheit und Ausbreitung ihrer Kraft; fie freut sich ben allen Entbeckungen die das Gepräge diefer Eigenschaften tragen und leidet ben jeder Beschränktheit ihrer Begriffe; fie gefällt fich in Ordnungen und Harmonien, wovon fie keinen Grund einfieht: fie athmet froher ben jeber übermundenen Schwührigkeit: fie fucht mit Neugierde alle Gegenstände auf die ihr unbekannt find, ift gleichgültig gegen alles, was ihre Kenntniffe nicht erweitert, sie hängt sich mit einer Art von Schwärmeren an das Reich des Wunderbahren, und verwirft keinen Ge= danken der ihr Hoffnung zur Freyheit und Unabhängigkeit giebt; bas Unmögliche ift ihr meift bas Liebste: Sie ift und kan also von Natur kein eingeschränktes Wesen senn; ihre Bestimmung ift eine höhere, nach der sie sich sehnt, und sie sieht den Körper als eine traurige Wohnung an, aus der fie keiner andern Aussicht, als dessen, was fie inner= halb ber von dem Baumeister aufgeführten Ringmauren gewahr werden kan, genießt. Sie ahndet die seeligen Gegenden jenseits der Schranken, sie athmet schmachtend hinüber: jeder Wink, jeder Laut der verborgenen Welt ist ihr willfommen, benn ber Saamen aller Empfindungen liegt ursprünglich in ihr, immer bereit aufzukeimen, je nachdeme er burch Würfungen äußerer Begenftande belebt wird. Nicht also sie, sondern die Fesseln die sie trägt find Ursache ihrer Beschränktheit: Es bleibt ihr in dieser

Lage tein Mittel (Medium) biefe Bürkungen aufzufaffen, als der Körper den fie bewohnt, und lediglich feine beffere ober schlechtere Beschaffenheit entscheiden von der Stärke ober Schwäche ihrer Empfindungs-Kraft. Rein Wunder baber, daß fie an feinem Wohlbefinden den wärmften Antheil nimmt, daß ihre gröfte Sorge feine Pfleege ift, daß fie ben seiner Abnahme trauret, ben seiner Krankheit leidet, ben feiner Wiedergenefung hingegen fich freuet und Rein Wunder aber auch, daß der öftere Gebrauch eines jo gebrechlichen Körpers, beffen fie fich raftlos als Werkzeug ihrer Kraft bedient, ihn schwächt, daß jede Anftrengung durch die Einwürkung ihrer Araft ihm fühlbar wird, und daß er endlich ben Befehlen feiner immer thätigen Gebieterinn unterliegen muß. Gewiß ware die ruhigfte ihrer Laagen für ihn die zuträglichste, allein würde fie's, konnte fie's auch für eine Gefangene fenn, die fich nach Freyheit sehnt?

Die Geschäfte ber Seele haben also einen boppelten Entzweck, Ausbreitung ihrer Kenntniffe und Erhaltung bes Rörpers. Ihre fünf Sinne find so viel Boten, die fie ausfendet, alles was fie umgiebt, auszuspähen, zu erkennen und zu empfinden. Der öftere Gebrauch berfelben giebt ihr eine Fähigkeit, schneller und richtiger von einer Sache ju urtheilen. Ich fage der öftere Gebrauch, denn fie wandert in unbekannten Regionen, wo alles neu für fie ift, und wo fie nach vielen Versuchen erft zur Erkenntniß ber Warheit kommt. Kan fie mittelft ihrer Sinne einen Gegenstand selbst empfinden, so erhalt fie Uberzeugung und Gewißheit; gestattet aber seine Entfernung teine folche Annäherung, so tretten Zweifel ein, die fie nur durch Bergleichung seiner Würkungen mit Würkungen anderer ihr bereits bekannter Gegenstände berichtigen kan. biese Würkungen erhält sie durch ihre Sinne entweder un= mittelbahr ober mittelbahr; im ersten Fall werben fie ihr bald burch Vermischung und Eindringung bes Gegenstandes mit und in den Körper, bald burch bloke Betaftung desfelben bekannt; im andern Fall aber durch Bermischung, Eindringung und Betastung des Medii, auf welches der Gegenstand würkt. Der Theil des Körpers, der diese

Würkung aufnimmt und ihr mittheilt, heißt bekanntlich bas Organ; die Empfindung des Körpers, ben beffen Gebrauch, phisisch die Empfindung, aber der Seele moralisch.

Phifische Empfindungen find meift von kurzer Dauer, benn ba fie burchaus eine Bermischung, Gindringung. ober Betaftung bes Gegenftandes ober feines Medii erfodern, so hören fie auch mit diefer Würkung auf, da hin= gegen die moralischen durch die Erinnerung fortgepflangt werden und erft mit diefer verschwinden; phifische Empfindungen durch Erinnerungen haben zwar auch, doch nur durch den Einfluß der Seele auf den Körper ftatt. Sie find also ber unumftöglichste Beweis ihrer Berrschaft über ihn. Die Sinne, die die meiften phifischen Empfindungen gewähren, sind besto armer in Mittheilung ber moralischen, und eben so im Gegentheil. Daher nimmt die Seele an Geschmack und Geruch keinen andren Antheil, als in Rücksicht bes Vortheils ober Nachtheils, ber aus ihrem Gebrauch bem Körper zuwächst. Sie bebient fich ihrer blos zur Erhaltung beffelben, empfängt burch fie Rachricht von dem, was ihm angenehm ober unangenehm, dienlich ober undienlich ift, und läßt fich biese Entbedungen gur Warnung bienen, damit fie bies ober jenes ihm geftatte ober verfage. Defto größren Be= nuß aber geben fie dem Rörper: denn ihr Gebrauch fegt eine würkliche Vermischung und Eindringung des Gegenftandes ober seiner Theile mit und in denselben voraus. Benm Geficht und Gehör hat gerade das Gegentheil flatt; fie dienen mehr jum Benug ber Seele, benn fie erhalt durch bende ihren grösten Reichthum von Ideen und Begriffen. Ubrigens machen fie ihr die Gegenstände nur durch ihre Würkungen bekannt und fassen auch solche nur mittelbahr auf; ber fünfte Sinn aber, bas Befühl, ben man mit Recht ben Haupt = und Warheits = Sinn nennen konnte, schließt die Urkraft aller andren in fich und ift das höchste Ideal des Genuffes, sowohl phifisch als moralisch genommen. Er begreift alle Eigenschaften ber andren Sinne in sich, Betastung, Bermischung und Eindringung, entweder bes Gegenstandes ober feines Medii; tein Sinn tan baber ohne feine Ginwurtung ftatt haben, und Geschmack, Geruch, Gehör und Gesicht, sind nichts anders als Gesühl der Zunge, der Nase, des Ohres und des Auges. Als eigener Sinn aber betrachtet, untersicheidet er sich blos darinnen, daß er nicht wie die andren nur einen Theil des Körpers, sondern den ganzen Körper zum Organ hat.

Bis hieher umfaßten biefe Betrachtungen das allgemeine der Sinne, von nun aber schränken wir uns, unserm Ziel näher zu kommen, allein auf Gesicht und Gehör ein.

Alle Würfungen, die Aug und Ohr der Seele betannt machen, haben ihren Ursprung in gewissen Bewegungen der Körper, ohne welche keine Würkung möglich ist; die Bewegungen, von denen hier die Rede ist, heisen Schwingungen und ihre Würkungen im Auge Farbe, im Ohr Ton. Sie werden bezden Organen nicht unmittelbahr, sondern durch Betastung des Medii, welches diese Schwingungen dis zu ihnen fortpflanzt, sühlbar. Die Würkungen auf das Aug geschehen durch den Aether, die Würkungen auf das Ohr durch die Lust. Da aber jener eine weit seinere und unkörperlichere Materie ist, als diese, so muß auch Ton weit merklicher als Farbe auf das Organ würken.

Die helle oder höhe, Dunkle oder Tiefe der Farben und Töne hängt von der Schwehre der Gegenstände und der Anzahl ihrer Schwingungen in gleichem Zeitmaß ab; langsame Schwingungen der schwehrsten Körper geben also die dunkelsten und tiefsten, schnelle Schwingungen hingegen der leichtesten Körper die hellesten und höchsten Farben und Töne. Haben behdes, die Körper und ihre Schwingungen, richtige Verhältnisse gegeneinander, so sind sie einander verwandt, und aus dieser Verwandtschaft entsteht Harmonie, das ist verhältnismäßige Schwingungen verwandter Körper in gleichem Zeitmaß.

Von dieser Verwandtschaft und Harmonie der Farben und Töne allein läßt sich die Ursache ihrer angenehmen und unangenehmen Würkungen auf Körper und Seele herleiten. Sie würken auf jenen sowohl durch die mehr oder wenigern Empfindungen, die die Bewegungen des Aethers ober ber Luft dem Organ mittheilen, als durch ihre Regelmäßigkeit; Rithmus und Takt find auf seine Ruhe vom größten Einfluß. Er fühlt sich krank, sobald sie seinen Puls verlassen, und die Ordnung ist ihm wie der ganzen Natur so nothwendig, so eingepflänzt, daß jede Nerve die Abweichung davon spührt. Ze merklicher also diese Abweichung seinem Organ ist, je mehr wird der Zustand seiner Ruhe gestöhrt; Contrast hoher und tieser Farben und Töne wird daher ben ihm nur in so serne dulkbar, als würkliche Harmonie zwischen ihnen herrscht.

Die Empfindungen der Seele find auf das genaueste mit diesem körperlichen Gefühl verbunden und ihre ursprüngliche Liebe zur Ordnung, Klarheit und Harmonie bindet sie vorzüglich an Farben und Töne, die diesen Gesezen untergeordnet sind. Doch sind auch ihr die Abweichungen der Farben nicht so merklich, als Abweichungen der Töne, weil die Würkungen im Ohr weit fühlbarer

als im Auge find.

Aus allen diesen Bemerkungen erhellt, daß der Antheil, den die Seele an Farben und Tönen nimmt, ihr einen sehr mäßigen Genuß nur gewähren wurde, wenn fie nicht durch ein weit mächtigers Zauberband an fie gebunden ware. Allein, fie find ihr Schluffel zu allen Erkenntnissen und Empfindungen, Zeugen des Dafeyns und Lebens, die ganze Schöpfung würde für fie verlohren senn, wenn sie keine Farben trüge und tod wie ein Ge= mahlbe vor ihr liegen, wenn fie keinen Ton hatte. Willkommen also auch hier ist ihr Farbe, denn sie ist ihr Botschaft des Daseyns, willkommner aber noch Ton, der ihr Botschaft des Lebens bringt. Die blumigsten Auen, die fruchtvollsten Fluren, die schattigsten Hanne, die pittoresteften Felfen, die hellften Waffer=Flächen wurden zwar ber Seele ein glanzendes, boch halb nur fo würkendes Schauspiel geben, wenn sie nicht die Natur mit ihrem Tone belebte. Es lisple ein einziges Lüftgen durch Bluhmen, Ahren und Blätter, es murmle auch nur ein Quellchen am Fuße des wiedertonenden Felfes, es unterbreche das leichteste Spiel der Wellen die Todesstille des Meers, so lebt die Seele mit auf, so fühlt sie Kraft, Gegen Gift des Todes, für sie nicht erschaffen — denn

fie athmet nur in der Rulle des Lebens.

Was die Seele benn Anblick der Ratur fühlt, fühlt sie doppelt ben Werken der Kunst; denn sie hat schon Uhndungen der Täuschungen und verzeiht sie nicht gerne, es seh denn, daß das Gefühl des Wunderbahren an die Stelle des Natürlichen trette; nur mit diesem Talismann ist es erlaubt, sie durch alle Dedale der Phantasie zu führen. Gerne alsdann läßt sie sich hinreißen und ver-

zeiht dem wohlthätigen Künftler die Täuschung.

Den reichsten Stoff zu solchen lieblichen Träumereyen gewähren ihr ohnstreitig Musit und Mahleren; benn beide zusammen umfassen die ganze Natur und alles was sich aus ihr noch benten läßt. Was Dasehn hat, was Farbe trägt, ist dieser, was Leben und Ton hat, jener unterthan. Beyde ordnen mit Klarheit, Harmonie, Neuheit und Mannichsaltigkeit, beyde entlehnen aus dem Reich des Wunderbahren, um der Seele zu gefallen, sie zu locken, zu reizen und zu schmeicheln. Allein die Mahleren zeigt ihr nur Schatten des Lebens, die Musit läßt es ihr sühlen. Jene zaubert mit Täuschungen und prangt mit ihrem Unvermögen; diese zaubert mit Würtungen und verbirgt ihre Kraft. Die Mahleren würde bey diesem Geize verliehren, die Musit nicht!

Bieles ließe fich noch sagen, wenn die Granzen dieser Schrift es verstatteten. Allein ich scheue mich fie zu über-

tretten und eile jum Biele.

Benden Göttinnen: ber Mahleren und Tonkunst wieder=

fahre Gerechtiakeit.

Dank dir! die du in bunten Schattenbildern der Seele ihr Lieblings-Schauspiel — die Natur — vorträgst; Dank dir! wenn du sie mit Gegenden bekannt machst, die ihr, durch die Fesseln, die sie trägt, zu bereisen verbothen sind. Alles was im weiten Krayse der sichtbahren Welt sie umgiebt, näherst du ihrem Blicke, du zeigst ihr, daß auch der Punct, den sie jezt bewohne, nicht ganz ihrer unwürdig sey. Bis auf ihre Hülle selbst, den Körper der sie bestleidet machst du ihr lieb, wenn du in deinen Gestalten

bald hier ein Bilb ber höhern — balb bort Zeuge feiner eignen Schöpfung wirft; bu vermählft die Seele des Rünftters mit ihr und hebst fie begbe in die weiten Spharen ber Bhantafie, wo fie in feeligen Erinnerungen des Bergangenen, in Warheit und Traum, die du künstlich zu vermengen weißt, umber irren. Du erweiterft die Ideen der ftillen Zuschauerinn, und lockst sie zu Kenntnissen, die vor ihr verborgen noch lagen. Dank dir! wenn du die Schatten ber Geliebten ihr vorzauberft! Auch dann! wenn längst schon der Glanz ihrer Farben verlöscht ist, wenn fie der Hauch bes Lebens ichon verlaffen und ihre ichone Geftalt hinüber in die Welt des Verborgenen gewichen ift, ruft fie noch beine Allmacht aus bem Staube hervor. Nimm hin dafür den Kranz den dir die Seele reicht; du unter= haltft, unterrichteft und trofteft fie. Taufche fie immer! Dein Betrug ift für fie wohlthätig; ihre Beftimmung ift Traum auf Erden, hüte dich also, daß fie nicht erwache.

Dir aber Tonkunst! die du mit immerwährendem Geize aus dem Meer des Unendlichen schöpfft! und ewige Speifen ber Seele bereiteft, über beren Burtung und Entzwed fie immer unwiffend bleibt! Göttinn, und gewiß, Schwefter ber Seele! Sollte beinen Sprachen und harmonien, die fo wenige beiner Priefter weber verfteben noch vorzutragen wiffen, ein Arang auf Erden gebühren? Unerklährbahre Zauberinn! Rein, dein Reich ist nicht dieser Welt! Dank aber für beinen Buruf aus den vollkommnern Regionen, wo beine Würfungen Sprache find. Sen immer Erquidung ber armen Gefangenen, wenn fie unter ber Laft ihrer Retten ermudet. Gen ihr Troft! wenn du fie durch fremde Gefühle erinnerst, daß auch fie nur ein Gaft der Erde fen! Sen ihr fuße Erinnerung, wenn du ihr die Würkungen, bie bu in gludlichen Laagen ihr fühlen ließeft, jurudbringft. Deine harmonien und Sprachen find ihr zwar eben fo unerklährbahr, als ihre munderbahre Liebe zu ihnen, aber eben auch barum Bestättigung einer höhern Bestimmung, bie fie durch fie noch gewiffer ahndet. Immer bift du ihr willkommen, im einfachften Besuche wie im zahlreichften Gefolge. Lieber empfängt fie bich einsam, wenn fie vertraulich mit dir sprechen oder klagen will; lieber ift ihr beine Begleitung, wenn sie sich zu dir hinausbenken, beinen Gipfel ersteigen und dich in beinem Glanz erkennen will; und o! wie erfreust du sie nicht, wenn du, ihr noch mehr zu gefallen, dich von der Sprache der Menschen selbst begleiten lässes; wenn du durch ihr schon bekannte Laute und Töne dich verständlicher machst! wie viel näher fühlt sie sich dir, wenn sie bemerkt, daß du für Erden-Sprache keine Harmonie hast, daß du in dem Kransse der Wenschen nur beschränkt, aber desto ergiebiger im Kranse der Götter bist; daß deine Töne Übersluß werden, so bald sie von Empfindungen und Leidenschaften getrennt sind; Dank also auch dir! sie reicht dir keinen Kranz, denn sie ahndet, daß du in jenen himmlischen Sphären, von denen du sie zu trösten herabsteigst, schon gekrönt senst.

## Nachschrift.

Der Verfasser dieses Aufsazzes erbittet sich die Erlaubniß, in einem kleinen Rachtrag seine Gedanken über die Ursache: Warum die Musik den allen Menschen nicht gleich würken könne? zu äufsern; hier wollten weder Zeit noch die Grenzen dieser Blätter ihm eine etwas weitläuftige Untersuchung gestatten.

## Achtes Stück.

## Er und sein Rahme.

Ben allen Musen und Grazien sagt an mir, Ihr Deutsschen!

Euren ersten Dichter, ben alle Götter geehret, Der mit Geistesschritten von Sonne zu Sonne gewandelt, Der in die Tiefen der Liebe sich wie ein Engel gesenket, Diesen göttlichen Mann, Ihr nennt ihn Klopstock? den Nahmen

Gebt Ihr einem Dichter, dem keiner zu sanft und zu hoch wär? Ja dies ist der Nahme, den wir verehren und lieben. Haltet hier, und widmet Euch der Feher ftiller Betrachtung! Ach der Gute, hat leyder endlich altshändpscher Ahndung Böse Schuld bezahlt! Aus seinen Höhen und Tiesen Sich in das Stein= und Gebeinreich der Lettern und Sylben begeben.

Mit dem eignen Sinne, der großen Dingen geziemte, Heftet er sich an's Aleinste, und so klopstockt er die Sprache.

> Grabschrift auf Junker Hans. Hans der Junker liegt allhier; Kaum verließ er Charons Nachen, Fragt er schon beh Plutos Thür: Muß man nicht Bisten machen?

> > Glafers Grabichrift.

Hier liegt ber, den man Narr genannt, Und der sich selbst für schlecht bekannt: Der ist nicht immer Narr, den man den Narren nennt, Und der nicht immer schlecht, der sich für schlecht bekennt.

Noch eine Grabschrift auf ebendenselben. Hier liegt ein Narr und Handelsmann Tod unter diesem Graße: Was er durch leicht Gewicht gewann Ging fort durch schwehre Spaße! Schlecht war er nicht, ein braver Narr; Dieweil er's gern, und gratis war.

Fragment einer Erzählung aus dem Französischen.

Die Mufen.

Auch die Musen sind zuweilen unbeschäftiget, und alsbann haben sie Langeweile, wie die unglücklichen Sterblichen.

Eines Tags als die lebhafte Thalia gar nichts zu thun wußte (denn seit einiger Zeit ist sie unbeschäftigter als jemals) stieg sie den Parnaß herab, zu sehn ob sich nicht wenigstens ein Liebhaber fänd, der der Mühe werth wäre angehört zu werden — so etwas belustiget fast immer eine Frau. Thalia sand zwar nicht was sie suchte, aber sie wurde ein Kind gewar, das übelgekleidet, halb nackend auf einer Wiese umher lief; seine blonden Locken hingen ihm unordentlich übers Gesicht, mit der einen Hand strich er sie zurück, mit der andern sing er Schmetterlinge, denen er Nadeln durch den Kopf stach. Der unglückliche Schmetterling schlug ängstlich mit den Flügeln, und jemehr er zu leiden schien, jemehr sich das unartige Kind daran ergözte; aber so wie der Schmetterling sich dem Sterben nahete, zog es die Nadel heraus, hauchte auf die Wunde, und der Sterbende slog davon, schöner und fröhlicher als porher.

Nachbem Thalia eine Zeitlang bem Kinde zu gesehn, fragte fie, wie es an so einem grausamen Spiel Freude

finden tonte?

Schönes Mädchen, antwortete das Kind, die Langeweile ist daran Ursach. So wie du mich hier siehst, bin ich von guter Famielie, aber sehr übel erzogen, man hat mir gar nichts gelehret, ich weiß nichts zu thun, und ich thue böses — pp.

## Etwas für die Sophisten.

Der Krokobill ift von je her für ein schlaues heuchlerisches Thier gehalten worden; folgende fabelartige Geschichte hat man uns aus der ältesten Zeit von ihm aufbewahrt.

Ein Krokobill fing einen Knaben, ber an ben Ufern bes Nils spielte; als er im Begriff war, sich denselben zur Speise dienen zu lassen, kam der Bater des Knaben herben gelaufen, und bath flehendlichst um das Leben seines Kindes. "Wohlan", sprach der Krokobill, "Deine Bitte seh erfüllt, wenn du mir auf eine Frage die Wahr-heit antworten wirst." Der schon halb getröstete Vater ging die Bedingung ein.

"Sage mir also", fragte der Krokodill, "werde ich dir dein Kind wiedergeben?" "Ja! du wirst es thun", war die Antwort. "Du hast nicht die Wahrheit geantwortet", versetzte der Krokodill, "denn ich gebe dir dein Kind nicht wieder, — damit du aber siehst, daß ich großmüthig bin, so sen bir vergönnt, noch einmal auf eben bieselbe Frage zu antworten." Dem ungläcklichen Vater blieb nichts übrig als bas Gegentheil zu versuchen, und bie Frage mit "Nein" zu beantworten. "Abermals geirret", sprach ber Arokobill, "benn ich gebe bir bas Kind wieder — Mein aber bleibts weil du abermals gelogen haft" — Hier verschlang er den Anaben.

## Reuntes Stück.

Un die Beufchrede, aus bem Griechischen.

Seelig bift bu liebe kleine, Die du auf der Bäume Zweigen Von geringem Trank begeistert Wie ein König fingend lebeft. Dir gehöret eigen alles Bas du auf den Felbern fieheft, Alles mas die Stunden bringen. Lebeft unter Adersleuten. Ihre Freundin, unbeschädigt. Du den Sterblichen geehrte, Sugen Frühlings füßer Bote. Ja dich lieben alle Mufen Und bich liebet Phöbus felber, Gaben dir die Silberstimme. Dich ergreifet nie bas Alter, Weise, zarte, Dichterfreundin, Ohne Fleisch und Blut gebohrne, Leidenlose Erbentochter, Fast den Göttern zu vergleichen.

Aus bem Griechischen.

Einen wohlgeschnizten vollen Becher Sielt' ich brudend in ben benben Sanden, Sog begierig sugen Wein vom Rande.

Amor trat herein und fand mich sizen Und er lächelte bescheiben weise, Als den Unverständigen bedaurend. "Freund, ich tenn' ein schöneres Gefäße, "Werth die ganze Seele drein zu fenken, "Was gelobst bu, wenn ich bir es gönne, "Es mit anderm Nektar dir erfülle?" O wie freundlich hat er Wort gehalten, Da er, Liba, bich, mit fanfter Leitung, Mir dem lange Sehnenden geeignet. Wenn ich beine lieben hüften halte Und von beinen einzig' treuen Lippen Lang bewahrter Liebe Balfam tofte, Seelig sprech' ich bann zu meinem Geifte: Nein, ein solch Gefäß hat außer Amorn Rie ein Gott gebildet noch befeffen. Solche Formen treibet nicht Bultanus Mit den finnbegabten feinen Sämmern. Auf belaubten Sügeln mag Lyaus Durch die ältsten Klügsten seiner Faunen Ausgesuchte Trauben keltern laffen, Selbft geheimnigvoller Bahrung vorftehn, Solchen Trank verschafft ihm keine Sorgfalt.

# Fortsezung bes Hausballs, einer beutschen Driginal Geschichte.

Das Glüd, das unfern Patron wieder anlächelte, ermunterte seinen Geist zu neuen Gedanken und Ersindungen, wie er sich weiter helsen könne. Es siel ihm ein, iedermann werde en masque erscheinen und er bedürse also seines Gallakleids mit goldnen Tressen nicht, womit er sich herauszupuzen gedacht hatte. Vielmehr würde es anständiger sehn, wenn er sich gleichsalls masquirt sehen liese. Seinen Rock, dem er Uhr und Schnallen nebst einer Dose zur Gesellschaft zu geben sich entschloß, wollte er beh einem benachbarten dienstsülsslichen Manne versezen und hosste mit dem darauf erhaltenen Gelde hinlänglich zu reichen. Die Magd wird gerusen, die Stücke

werden ihr eingehändigt. "Eilt was ihr könnt", sagt ber Batron, fie behende jur Thur hinaus, und fturgt unvorsichtig die dunkle Treppe hinunter. Ein entsexliches Geschrey macht ihren Unfall und ein übel verrenktes Bein der ganzen Rachbarschaft tund. Und ehe der Hausherr es gewahr wird und hinabeilt, hat man fie schon aufgehoben und zurecht gebracht. Er übernimmt fie aus ben mitleidigen Banden und fragt eifrig nach ben zu verpfändenden Sachen. Webe ihm! Sie waren der Unaludlichen im Schröd aus ben Banben gefallen unb nicht mehr zu finden. Den Rod erblidte er noch als ihn eben einer unter den Mantel schieben und forttragen wollte. Er fiel den Räuber mit großer Wuth an, und als er die übrigen Sachen von den Umftehenden gleich= falls mit heftigkeit verlangte und fie als Diebe behandelte, fo entstund ein großes Murren, bas fich balb in Schelten verwandelte und mit Schlägen zu endigen brohte, wenn nicht ein vorübergehender Profurator, ein guter Freund, fich drein gemischt und die aufgebrachten befänftigt hätte.

Mit großer heftigfeit und gewaltsamer Betrübnig ergählte nun unfer Ballmeifter ben Unfall bem neuen Untommling. Die Anaben, durch die Reugierde herben gelodt, hielten das pathetische des Ausdrucks für Würfung der Trunkenheit, sie zischten und lachten ihn aus, wodurch die benden Freunde genöthigt fich in das obere Zimmer zu begeben. Hier wurde dem Prokurator der Borfall umftändlich erzählt und ihm zulezt das Kleid mit der Bitte vorgewiesen, 60 fl., so viel als es unter Brübern werth sepe, darauf nur acht Tage lang zu borgen. Freund bedachte sich und willigte endlich ein unter der Bedingung, daß ihm noch für seine Famielie gratis die nöthige Billets abgegeben werden follten. Der gedrängte Ballgeber, bem das Gewiffen wegen der zu viel ausgegebenen Billets erwachte, der einen Augenblick die Menge der Versonen und die Enge des Plazes gegen einander maß, willigte nur gezwungen drein. Er ging nach dem Räftgen und glaubte feinen Freund mit dren ober vieren abzufertigen, wie erschrak und erstaunte er aber, als dieser für fich, feine Frau, fieben Kinder, drei Dienstbothen,

eine Schwester, ihren Mann, Sausleute und einige Bekannte, in allem 36 Billets verlangte. Der Berdruß ben der Meifter bemm Darzählen empfand, die Angft die ihn überfiel ba er wieder allein war, wurden bald durch bie 60 fl. verscheucht, die ber Profurator in lauter Groschen überschickte. Mit so viel baarem Gelde verfehen ging er von einem alten Anechte begleitet, benn die Magd konnte noch nicht wieder auftreten, in die Gewürz-, Rram- und Buderlaben, bezahlte das eine, lies das andere aufschreiben und bestellte Wein in einem Aloster wo er bekannt war. Nachmittags erschien ein abgebankter Hoftoch mit seiner Frau, die das nöthige zu der Mahlzeit vorbereiten sollten. Sie brachten in turger Zeit eine Menge Egwaaren gusammen, man rupfte die Bögel, spickte die Braten, sott Schinken ab und beschäftigte sich eine Unzahl Backwerk und viele Pasteten hervorzubringen. Die Krankheit der Maad, die Ungeschicklichkeit des Knechts hatten unsern Herrn genöthigt selbst eine Schurze vorzubinden und bald hier bald da behülflich zu sehn. Es war schon zwen Uhr nach Mitternacht und die Pfanne hatte noch nicht geruhet. Die alte Kochfrau die sie bisher traktiret hatte wurde auf eine andere Seite hingerufen und vertraute unferm herrn auf einen Augenblid ben beißen Stiel. Es schmerzte ihn an seinen garten händen, die Butter lief ins Feuer und in dem Augenblick ftand das übrige Fett in Flammen. Es sprüzte, plazte, er warf die Pfanne weg und fah mit Entsezen ben Rus in ber übel gepuzten Deffe brennen. Er hielte nun alles für verlohren. Die ftrenge Polizen und die akturate Feuerordnung fielen auf feine bewegte Einbildungsfraft. Er hörte die Trommeln schon geben, sabe sein bauß umringt, bas Waffer triefte ihm um die Ohren, und da er bas eifrige Gießen ber Sprigenleute kannte, fo fah er schon feinen ichon aufgetischten Vorrath in gleichem Augenblid in Gefahr zu brennen und ju schwimmen.

Die resolutere Kochfrau hatte indeß einen Oeffenkehrer herbeigeholt, man verfiegelte seinen Mund mit einem Dukaten, und ein Junge, der auf einem naffen Pfül die brennenden Rußstücke und viel Qualm und Unrath herunter auf ben Heerd brachte, endigte das ganze Übel auf einmal.

Die neue Arbeit, die nunmehr entstand die Küche zu reinigen und die Ordnung herzustellen, brachte zugleich mit dem Schröcken unsern Haußherrn so außer sich, daß er gegen 6 Uhr halb ohnmächtig auf das Bette finken mußte und dort in einem Zustande einschlummerte, den wir unsern Lesern sich vorzustellen überlassen.

## Der Chinefische Sittenlehrer.

#### Erfte Lection.

Höflich jemanden grüßen; mit Anstand eine Verbeugung machen; zur rechten Zeit ein freundliches Wort sagen; ohne Rangsucht den ersten Plaz abtretten — Alles dies, meine Kinder! sind freylich blos nur Pflichten der Höflichkeit; allein sie werden äußerst wichtig im gesellschaftlichen Leben; denn diese Bezeugungen sind eben so viel Kennzeichen der Hochachtung oder Geringschäung, die wir gegen die Personen, mit welchen wir umzugehen pflegen, hegen.

Gröblich würdet ihr also irren, wenn ihr sagen wolltet: "Wir verachten diefe äußerliche Verzierungen und trachten blos nach dem innerlichen Werth." Meine Kinder! wozu nugt euch ein gulbenes Befag, wenn ihr es in Roth ober Sand verscharret? Wozu braucht ihr Millionen, wenn ihr fie nicht mit Anstand auszutheilen wißt? Würdet ihr ben nicht für ben feindseeligsten Menschen ber Erbe halten, der des Morgens Schäzze sammelte, um fie des Abends in die Fluth zu werfen? ober jenen gleich bem lächerlichsten Thoren achten, der auf der Straße mit der Schellkappe und in seinem Hause mit der königlichen Krone erschiene? Sind euch diese Gründe noch nicht hinlänglich, auf euer äußerliches Bedacht zu nehmen; fo wißt, daß nur der, der fowohl in feinem häuslichen Berhältniffe als im gemeinen Leben feine Leibenschaften gu verbergen weiß und herr von fich felbft ift; daß nur ber, ber jedem mehr noch giebt als er verlangen kan, sich aus ben verwickeltsten Lagen zu finden wiffen wird, und auf Ruhm und Ehre gerechten Unipruch ju machen fähig ift.

Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wiederführe es euch auch zuweilen in der Welt, daß man keinen Werth auf eure Person legte; so sprecht zu euch selbst: "Biel-leicht trage ich nichts an mir, was die Achtung der Menschen verdient. Wäre ich ein geschliffener Demant oder eine schimmernde Perle, und man sähe mich dennoch für Koth an, so dürste ich geradenwegs den Tadler für einen schlechten Kenner halten, ohne mich mit ihm in den geringsten Streit einzulassen. So din ich aber vielleicht würklich noch ein Kieselsstein, oder wenigstens ein ungeschliffener Demant: Wie kan ich also verlangen, daß man mich für mehr halte als ich würklich scheine?" Höret sonach das Urtheil eurer Brüder! und ehe ihr's verdammet, prüset euch zuvor, ob ihr's nicht verdient?

Auch sollt ihr selten zürnen, und weder stolz noch brausenb seyn. Lezteres ift nie, ersteres aber nur dann erlaubt, wenn Bernunft und Billigkeit zu zürnen gebieten. Laßt euch nicht merken, daß ihr euch für besser und klüger haltet! Wer sich selbst seines Berdienstes gegen andere rühmet, zeigt am ersten, daß in ihm keines zu finden sey, und wer seine Wissenschaft gegen Unwissende ausbeckt, ist

noch weit unter bem Unwiffenden.

Hitet euch aber, wenn ihr die Gesezze des Anstandes und der Höslichseit euch zur Richtschnur dienen laßt, daß ihr dadurch weder euch noch andern lästig werdet. Wer sich zu behdem zwingen muß, ist zu keinem zarten und reinem Umgang gebohren; seine ganze Gestalt wird, gleich als wäre er auf der Folter gespannt, das Gepräge der Natur verliehren, und das Auge des seinen Beobachters verlezzen. Laßt euch überhaupt zur Warnung dienen, daß jede Geberde, die dem Willen der Seele nicht gehorcht, euch, wie mit einem fremden Gewande bekleibet, darstellt: Denn der Mensch kan nicht immer was er will, noch seltner aber, was er nicht will.

Schäzt ihr die Ehre so hoch wie Gold; wie viel höher solltet ihr nicht den guten Anstand und die feinen Sitten achten, da jener nur Mittel für die Krankheit ist, diese aber Gesundheit selbst sind. Wer wird ängstlich nach Arzenehen laufen und nicht lieber auf seine Gesundheit

Acht haben, damit er fie nicht brauche! Thörichte Kinder! Wozu follen die vielen Verbindungen und Verschwöhrungen euch untereinander zu beschüzzen, jeder für den andern zu ftreiten und sein Leben mit eurem Leben zu vertheibigen? Sind nicht Höflichkeit, Treue und Billigkeit die ficherften Mauern, euch für alle Anfälle zu beden? Ihr gebt euch Unftriche von Wichtigkeit; wollt für reiche Wechfler, für Bertraute des Fürsten angesehen senn — alles blos nur, um euren Credit aufrecht zu halten. Wie viel leichter würdet ihr nicht zu diesem Biel gelangen, wenn ihr euch ber gemiffenhaftigften Warheit, ber ebelften Sanftmuth, ber unbeschränkteften Dienstfertigkeit befleißen wolltet! Was lauft ihr nach der Gunft der Großen, und sucht fie nicht lieber zu verdienen? Wozu wünscht ihr Millionen zu erbeuten, da ein einzges Körnlein von Ruhe und Bescheiben= beit auf eurer Stirne weit glanzenber fenn wurde, als Kronen und Perlen! Ihr rühmt euch eurer prächtigen Palläfte und wollt eure höhere Seelen in elende Bütten verweisen?

Forschet also tief in euch selbst, meine Kinder, was euch gut und nüzlich sey. Befreyt nur eine kurze Zeit euren Geist von übermäßigem Stolz, so werdet ihr bald seine Eitelkeit wahrnehmen; schweiget nur wenig Stunden, so werdet ihr finden wie unnüz und lächerlich es sey, viel zu sprechen; verschließt nur eine Woche hindurch eure Thüre, so werdet ihr bald merken, wie lästig ein Schwarm unbedeutender Menschen ist; unterdrückt in euch alle gessellschaftlichen Laster, so werdet ihr klar jedes Ungemach, das daraus erwächst, erkennen lernen.

Der beste Spiegel der Menschen ist der Mensch selbst; barum besteißet euch rein und wahr zu seyn: denn Reinheit und Warheit sind wie weißer Tasst, auf dem jeder Fleden sichtbahr ist.

(Die Fortfeggung foll folgen, wenn fie verlangt wirb.)

## Preiß Frage.

Dieser Artikul ift noch immer eine Zierde unserer Wochenschrift gewesen, und hat uns wichtige meisterhafte

Behträge verschafft; wir wünschen baber noch mehr belehrt zu werben, und fragen ferner:

Belche Eindrude und Empfindungen find wahrer und zuverläffiger, die des Berftandes, oder die des herzens?

Aus Gründen bitten wir die Beantwortungen, nach ber ben ben Preißfragen berer Atademien üblichen Art, verschloffen mit einer devise einzusenden.

# Zehntes Stück.

Die Schöpfung ber Turteltaube.

Zwey Liebende saßen zusammen im ersten holdseligen Traum ihrer Wünsche; siehe, da kam ihre Stunde des Todtes. Die unerbittliche Parze schnitt und ihre Seelen schieden in Einem Kuffe, in Einem Seufzer unzertrennt miteinander.

Das erste, was sie erblickten, war die um sie schwebende Göttin der Liebe. Traurig und klagend flohen sie in ihren Schoos. "Du standest uns nicht beh, gute Göttin? Du sabest unsre reinen Wünsche und liesest sie uns nicht genießen im Menschenleben. Bergönne uns wenigstens, daß wir als Schatten uns ungetrennt lieben."

Die Göttin erhörte fie, und wollte fie belohnen. "Ihr sollet nicht Schatten bleiben," sprach fie, "die Liebe zweener Schatten wäre eine traurige unglückliche Liebe, ich will euch in die Tauben verwandeln, die triumphirend meinen Wagen ziehen und damit eure Keiderinnen, die alten Parzen-Jungfrauen, beschämen." Aber die Liebenden verbaten die gefahrvolle, zu glänzende Belohnung. "Auch als Unsterbliche möchten wir nicht gern das Schickfal erzürnen — und benn, gute Göttin, im Glanz beines Hofes, im Geräusch der Bergnügungen, bezm Andlick täglich neuer Buhlereden, wer ist uns Bürge für unste Liebe? sind wir uns selbst für unster Treue Bürge? Sollen wir Tauben sehn, so sende uns in die Einsamkeit, damit wir in unserm

armen Nest uns einander alles werden. Bielleicht bewegen wir durch unsre Treue, durch unsre hertzliche undergeßliche Klage das harte Schickfal, daß es uns wieder in's Leben sendet: denn ach! nichts ift doch über den Genuß mensch-licher Liebe, menschlichen Lebens."

Die Göttin ward gerührt über ihre wehmüthige Treue und sprach das Wort der Verwandlung. Siehe, da flog das erste Paar girrender Turteltauben. Sie girreten Dank der guten Göttin und flogen vergnügt in die Einsamkeit,

in ihre holbe geliebte Bufte.

Da klagen sie noch und beweinen ihr hartes, menschliches Schickfal; aber auch ihre gemeinschaftliche Klage ist Trost: ihre zarte, treue, niegekränkte Liebe ist ihnen mehr als alle Scherze und Freuden an Benus Throne.

Ifts Neib ober Gute, daß ihnen das Schidfal ihre Taubenunschulb läßt, und fie vor dem gefährlichen Loofe eines wandelbaren Menschenherzens bewahrt?

> Das Rad bes Schickfals. Eine Chinefische Geschichte.

> > Erftes Rapitel.

Unter ber Regierung bes Kahfers Tschaou erschien in seinen Staaten ein berühmter Weltweiser, Nahmens Tschoang-tse. Er war aus Mong, einer Stadt in ber Provinz Chang-tong gebürtig und nachdem er anfangs ein kleines Mandarinat zu seinem Auskommen erhalten hatte, wurde er ein Schüler des unsterblichen Lao-tse, sonst das alte Kind genannt, weil er mit grauen Haaren auf die Welt gekommen war.

So oft Tschoang-tse schlief, wurde seine Ruhe durch einen Traum unterbrochen. Ihm kam gemeiniglich vor, er seh ein großer Schmetterling, der bald da, bald dort in Gärten und Wiesen herumflöge, und der Eindruck dieses Traums war ben ihm so lebhaft, daß er oft beh seinem Erwachen noch die Flügel zu haben glaubte, sich solcher

bebienen wollte, nicht selten aber zum Bett heraus siel und sich gefährlich verwundete. Verlegen über die öftere Wiederhohlung dieser Erscheinung verfügte er sich zu seinem Lehrmeister Lao-tse und bat ihn um die Auslegung dieses Traumes.

"Nichts ift leichters," sagte der weise Mann, dem alle Geheimnisse der Natur offen ftunden, "du mußt die Ursach bieses hartnäckigen Traums nicht im gegenwärtigen sondern im vergangenen, bas ift in ber Zeit, wo bu noch nicht lebteft, suchen. Wiffe bemnach bag bu, in jenem Augenblick, wo fich das große Chaos der Welt entwickelte, ein schöner weißer Schmetterling warst: bas Waffer ift bekanntlich die erste Geburt der Mutter Natur; die zwepte waren die Bäume und Pflanzen mit benen fich das Erd= reich schmückte. In der beblühmtesten Aue der damahligen Reit floaft du frey umber und saugtest nach beinem Wohlgefallen die füßeften Bluthen; die Sonne fpiegelte fich in beinen Schwingen, und im sanften Strahle bes Monbes ruhteft bu fatt beines Genuffes; immer genährt von bem geiftigften Ausfluffe ber Rräuter und Bluhmen, trantft bu den Becher der Unfterblichkeit; deine Flügel wurden größer und schimmernder, bein Flug höher und fühner: bu wagtest bich endlich in den Luftgarten der großen Königinn ber Welten, die wir alle verehren, und hefteteft beinen gierigen Mund an den Relch ihrer schönften Blubme: bein feuriger Athem verbrannte ihren Saft, fie neigte fich traurig und ftarb. Der geheimnisvolle Bogel, der ber Königinn zum Wächter bient, sahe von fernen die Beleidigung, eilte herben und verschlang beinen bamabligen Körper, beine unfterbliche Seele aber eilte zu höhern Beftimmungen: Sie hat seitbem manchen Körper schon bewohnt und befindet fich bermahlen in dem beinigen. Mit bieser Geschichte erhältst du also den Aufschluß über den vorzüglichen hang, ben bu jur Weltweisheit haft, benn fie ift die Bluthe ber Wiffenschaften, nach benen du gierig trachtest; jemehr bu von ihrem Saft einsaugen wirft, jemehr werben die Flügel beiner Erkenntnig machfen, jemehr wirst du Fähigkeiten erlangen, dich in neue Fluren zu magen, und das Bedürfniß in dir fühlen beinen Durft zu stillen. Ebendaher kömmt auch beine Freude beym Aufgang der Sonne, denn ihr himmlisches Feuer vermählt sich mit dem Funken deiner Unsterdlichkeit und ruft dich jedesmahl zu neuem Leben auf. Die stille Erscheinung des Mondes bleibt was sie dir immer war: Anklündigung der Ruhe, Trennung von deinen Geschäften und Scheidewand zwischen Abend und Morgen. Vor heute hast du genug; denke der Sache wohl nach, und wenn der Tag wieder deine Hütte bescheint, so komm und vernimm das weitere.

(Die Fortfeggung fünftig.)

#### Gefpräch

zwischen L . . . und D . . .

Sogleich niebergeschrieben.

N . . . . . b. 25. Octobr. 1781.

- D. Sind Einbrücke bes Berftandes ober find Gefühle bes Hertens wahrer und zuverläffiger? Eine Frage die ich treffend auflösen möchte! Freundin von so hellem Geift, von so edlem Herten, ein Wint! leiten Sie mich hold-lächelnd mit dem leichten Schritt ber Gratien in den Tempel der Wahrheit.
- L. Hert und Verstand des Menschen find sie nicht Ladirint? Wie? Freund, glauben Sie, daß alle Pfade sich so schnell durchwandeln lassen? und welcher Seist sieht immer wahr? und wer verwundet sich nicht manchmahl an Dornen, da ihm das Hert sagte, nach Rosen zu greisen? und dann, welcher Sterbliche ist dem andern gleich? hat jeder gleichen Maßstab? tann ich angeben was auf alle passet? und dann, ich? eine philosophische Frage? wie kommen Sie daran?
- D. Gespräch fürstet den Weg der Nachforschung! Irre ich in Betreff meiner Frage, wenn ich denke: Herk und Berstand muffen einander wechselweiß aufklären, berichtigen? können nicht anders, als gleichsam schwester-lich, Hand in Hand auf den Pfad der Wahrheit wandlen?
- . L. Treffend! dunkt Ihnen nicht baben: das Hert allein gienge zu weit voran? Berstand allein bliebe zu

weit jurud? — Zusammen muffen hert und Berftanb benten und fühlen?

- D. Gin Blid mare bies, meine Freundin! ein viel umfaffender Blid! -
  - L. Gie werden nachdenkenb!
- D. Tausend Gebanken ströhmen von allen Seiten zusammen! schreiben möchte ich, jest in Ihrer Gegenwart möchte ich schreiben. Die Clavier Tone meines Bruders, Blide auf Ersahrungen, Ahndungen, alles stimmt meine Seele . . . . .
  - L. Run fo ichreiben Sie!
- So fepe es bann schüchtern gewagt! Menschheit, Menschenhert in ber Rindheit, Anospe fo grengenlofer Begierben, so süßer, so bittrer Gefühlen! Berschloßner Reim, ber icon die Unlage jur Pflange, jum Baum bes Lebens enthält! wenn ber Augenblick ba ift, wo äußere Eindrücke auf die Seele zum ersten mahle mächtig würken, wie es ba im innerften gahrt und tocht! wie ba die Seele bie gange Ratur in erhöheten Farben anblidt! bann bestürmenden Gefühlen unterliegt; sich wieder zusammen fakt: fich zum Verluchen und Würken geschaffen fühlt! — Rampf, erschrecklicher Rampf zwischen Wolluft und Weisheit, zwischen holder Liebe und eiserner Pflicht! — Welcher Mensch von Werth und Würde stund nicht mehrmahlen auf Alcidens Scheibeweg; hat nicht den großen allgewaltigen Kampf der Tugend oft gekämpft? und wer ihn gekämpft hat, wird der zweiflen daß das Herk täusche? burch Zauberfarben, burch Zaubertone, durch unwiderftehliche Zauberkräfte getäuscht werbe? Hert o menschliches Bert, wie kann man bir trauen! aber o menfchliches hert, wer vermag es auch immer, bir nicht zu trauen? — ber ftolke Verftand mit nicht erwärmender Facel verspricht sicheren Bfad! und was leistet er? er thut einen Schritt als ficheren Schritt, seine Factel leuchtet nicht weit, auch ihr trauet er felbst nicht! forschet, ameiflet, bleibt unentichlossen! weil er nie alles sehen kann, und nicht leicht wandlen will bis er alles gesehen hat! — aber unbeweglich stehen? dem sugen,

hohen, edlen Genuß des Lebens entfagen? ift das Burbe ber Menfchheit?

Zwischen Hinftürgen in den Abgrund und Undeweglichkeit ber todten Materie, ift da kein Mittelweg? und von beyden Übeln welches ift das größte? ist Übermaß in positiven und Übermaß in negativen Größen nicht in gleichem Grad Übermaß? Kalter, kleiner Zweisler! tollkühner Waghals, wenn vielleicht mein Hertz sich im innersten für dich letzten entscheidet? ist dieses nicht darum, weil beh mir das Hertz nur zu oft über Berstand siegt? — Zergliedern werde ich nicht! wenn aber Amalia, Herder, Goethe, die Journalisten in Tiefurth auf diese Erzgießung meiner Seele einen Blick werfen, so seys ihnen gesagt, was Ersahrung und Ahndung, Hertz und Berstand mir in meinem innersten zurufen! — auch ihnen spricht Wahrheit in ihrem innersten biese Sprache in weit herrlicheren Lauten!

Wenn das menschliche Bert wohlthätige holbe Liebe fühlt? fo thue es bem Berstand nur diese einzige Frage: Schade ich niemand, wenn ich dieser Liebe mich überlaffe? Spricht der Berstand: nein! — o dann ist diese Liebe das väterliche Zurufen des ewigen Gottes, der selbst gant Dann überlaffe fich das Bert bem holben Liebe ift! Triebe mit vollem festen Zutrauen! es schlürfe die reine füße Wolluft der Tugend! Seine Gefühle find dann wahr und verläffig! Das hert ift bann Zierde ber Welt; fühlendes ebles Wertzeug des allerhaltenden, alljegnenden, allumfaffenden Schöpfers! schweige bann, zagende talte Bernunft. Wenn aber ben aufrichtig gestellter Frage bes hergens der Berftand ihm fest und bestimmt antwortet: Deine Liebe schadet beinen Ditmenschen! jurud bann schaubere, jurud, armes betrogenes hert! Die Sinne täuschen bich! du schändest Ordnung und Beftimmung der Natur! folge dem Ruf der Wahrheit, den dir ber allwiffende allwahre Gott durch die Stimme deines Verstandes bekannt macht! bereite dir am Busen der ver= führenden bezaubernden Leidenschaft keine folternde Reue. Gehe zurud, ehe ber hang zum Abgrund gaber wird; es ist bann meistens noch möglich, oft leicht, zurudzugehen; und so wirst du finden, daß Eindrücke des Verftandes wahr und verlässig sind. Wandlen dein Hertz und Verstand in dieser holden Eintracht auf dem Psad des Lebens, o so wirst du von Wonne umdustet, von Menschen Liebe erwärmt, das Ziel erreichen; deine Schritte verbreiten Seegen, verschönern die Natur, dein Todt wird sanster Schlummer sehn! dein Erwachen? Wiederausleben in dem Schoos des allumsaffenden, ewigen, der gantz Liebe gantz Wahrheit ist, der dein Hertz zum würken, deinen Verstand zum erkennen mit himmlischen sich wechselsweiß ohnentbehrlichen Kräften ausgerüstet hat.

L. Sie find fertig? Ihr Bruder hat genug Clavier

gespielet; nun fingen Sie uns Ihr Liedchen vor!

D. (Liest; entschulbiget laut sein rasch hingekrigeltes Galimatias; wünscht heimlich wie jeder Autor dem neu-

gebohrnen Rindlein einigen Benfall.)

L. Recht hübsch, das ift alles wahr — (lächlend) auch die Stelle gleicht Ihnen, wo Sie gestehen, daß Ihr Hert manchmahl mit dem Verstand davon läuft.

## Eilftes Stück.

Bauber=Spiel.

Prologus.

Es ist dunkel und Nacht. Habt Acht! Habt Acht! habt Acht!
Bald wird mein Zauber beginnen.
Schon hört mein Ohr
Der Geister Chor,
Sie spuken schon da drinnen!
Doch scherzt mir nicht!
Kömmt ein Gesicht
Zu früh mir angestochen,
Seng' ich, fürwahr!

Ĺ

Ihm Haut und Haar Bon seinen bürren Knochen!

Ich bin ber alten Spaße satt. Man hext den ganzen Tag sich matt, Und läßt boch nichts den Erben, Als leeren Dunst. — Die schwarze Kunst Küzt wenig zum Erwerben. Drum hab' ich's klüger ausgedacht: Was mir selbst keine Freude macht Das laß ich wacker bleiben.

Sonst war ich ein so guter Tropf Und zerstudirte mir den Kopf, Die Welt zu amüsiren; Ja! saubern Lohn für meine Müh! Halb gähnte man, halb schliefen sie, Dank thät ich niemals spühren.

Dies ist ber Lauf ber leib'gen Welt: So balb man uns für nöthig hält, Zieht jeber uns zu Rathe; Allein hat man uns recht genuzt Und sich in unsern Glanz gepuzt, So slieht man uns, — gerabe Als wär's für's Danken schabe!

Zum Glück lebt noch mein Zauberstab, Sonst läg' ich warlich längst im Grab, Doch ber thut mich noch stärken; Denn wenn ich noch so unmuths bin, Ergözz' ich mich an Phantasien Und leb' in meinen Werken.

Magie ist's, die durch ihre Kraft Mir aufthut jede Wissenschaft; Ja, die geheimsten Falten Der Wesen und Gestalten Entdeckt mein Auge sonnenklahr — Sie macht mir alles offenbahr Was ift, was werden wird, und war. (Vaufe)

Doch wie? dort unten regt sich was!

(zum Diener) Lang' mir herauf mein Zauberglas!

(er fieht hinein) Was feh' ich! täuscht mich Phantafie?

Rein, nein, fie find's! ich irre nie! (mit einer Berbeugung gegen bie Herrschaften) Willsommen ihr fterblichen Götter allhier!

(zu ben anbern)

Und auch willkommen ihr andern mir! Beglückt ift meine Zaubergruft Durch eure Gegenwart.

(bie Uhr ichlägt)

Die Stunde ruft,

Gleich wird mein Geisterspiel beginnen, (nach dem Borhang)

Hallo! ihr Gefellen! regt euch da brinnen!

(leifes Gemurmel ber Geister)

Natera tattera, Selaki, abraka Lalika teraki, Natera tattera! Ift alles bereit? Ift alles vollbracht?

(lautes Gemurmel)

Wohl? —

(zum Parterre) Jezt kommt der Prologus, gebt Acht!

#### Erfter Act.

Dieweil es öfters geschehen thut, Daß mancher aus häßlichem Übermuth Mit Künsten, von benen er wenig versteht, Gerade sich am meisten bläht; Und solch ein lächerlicher Stolz Weder auf Kupser, Papier noch Holz, So sehr das Übel auch um sich frißt, Bisher geschildert worden ist:

Item, weil gleichfalls oft fich's fügt, Daß mancher, so ganz in fich selbst vergnügt, Mit einem entsezlichen Meifter = Geficht Bon diesem und jenem sein Urtheil spricht, Da doch von dem Wiffen worauf er fich fteift Er kaum die Elementa begreift. Und solch ein awergartiger Riesenawist Ein gar zu poffirlich Schauspiel ift; So hab' ich durch magische Zauber-Kraft Ein ähnlich Blendwert mir heute verschafft. Den Gegenstand, den ich mir ausgewählt, Hat mir in der Jugend mein Präceptor erzählt, Auf daß ich bescheiden Obacht hätt', Wenn ein ähnlicher Fall fich ereignen thät', Damit ich nicht zu Spott und Hohn Auch ein vaar Ohren trüge davon. Wie er mir's beschrieben, so sollt ihr's sehn! Im ersten Act wird ein Streit entstehn Zwischen Apoll, dem Gott der Dichter, Und Pan, dem Stümper in der Mufik. Es wird jeder phantafiren ein Stuck, Weil aber es mangelt an einem Richter, Der ihren Streit aus dem Fundament Erwägen und entscheiden könnt', So komt Merkur zu der Zänkeren, Als war' er gerufen, flugs anben; Er fragt, und fie fagen, warum fie begann; Doch weil er die Sache nicht schlichten kann. Und Pan auf ein Urtheil provocirt. So wird Midas zum Richter choisirt, Damit über bepder Virtuositaet Er richte und spreche - so gut er's verfteht. So bald man barüber vereinigt ist, Geht alles ab und der Actus schließt.

(zu ben Geistern) Ihr habt nunmehr meinen Willen vernommen, Sobald euch mein Zauberstab winkt, könnt ihr kommen! (er schlägt an den Borhang)

# Actus II.

Ihr habt meinen Willen gehorfam vollbracht. Rehmt euch auch fernerhin wohl in Acht, Damit mir keiner 'n Bubel macht.

Bor's erfte erscheint in eigner Person Midas, und balb barauf Amhon; Der erfte ist eben erstanden vom Bett, Und sigt im Negligé vor seiner Toilett, Sein Barth wird säuberlich ausgekämmt, Und bann bekommt er ein frisches Hemb.

#### Hört ihr's?

Sein Kammerdiener Amyon
Reicht ihm Perrüfe, Scepter und Kron',
Und kurz er wird so heraus staffirt,
Daß er für einen honnetten König passirt.
Drauf kömmt Mercur von Apoll gesandt
Und macht ihm den wichtigen Streit bekannt.
In welchem, nach dem was vorgegangen,
Sie Seine Majestät zum Richter verlangen.
Durch die Waage die er mit sich führt
Wird die Justiz personnisieirt.

Verfteht ihr's?

Mibas, der großen Chr' entzückt, Sogleich zur Audienz sich schiekt, Begiebt sich fort nach seinem Pallast, Und nach ein Paar Minuten Rast Ziehn Amor, die Muse, Apoll und Merkur Borüber, und es erscheint auf ihrer Spuhr Pan an der Spize vom Faunen Chor Mit wedelndem Schweif und gespizkem Ohr. Sie freuen sich ihres Triumphs voraus Und leeren um die Wett' ihren Weinschlauch aus.

(zu ben Geiftern)

Befleißigt euch, gelenker und komisch zu senn, So bald ich euch winke, so kommt ihr herein!

#### Actus III.

(zu ben Geiftern)

Da auf dem Act das meiste beruht, So seht euch wohl vor, was ihr thut! Ihr braucht dazu keine Anleitung nicht, Weil, was ihr zeigen sollt, täglich geschicht. Und wär's ein Fall wie keiner ist Wenn ich's erst expliciren müßt'. Macht's recht, so bleiben wir gute Freund'! So balb mein Zauberstab winkt, so erscheint!

#### Actus IV.

Seiner des herrn Midas hochwohlgebohrn Gratuliren wir zu seinen paar Ohrn! Er fpanne nun feine Alugheit an, Wie er davon fich befregen tan, Vielleicht, wenn Ihro Majeftat es leiben, Beht's an, fie vor ber hand wegzuschneiden; Ober man tann eine Berute mahlen, Die fie vor den Augen der Welt verhehlen. Denn das ift am Ende nicht übel gethan, Wenn einer seine Schande verbergen kan. Doch wie wird's ihm mit der Muse ergehn, Denn die will durchaus seine Ohren besehn, Und läd ihn express durch ein Billet doux Bu einem vertraulichen Rendez-vous. Da wird sie nun freylich ihm proponiren, Bor allen Dingen die Berute zu quittiren.

(zu ben Geistern) Das macht ja recht komisch, ich sag es euch, Im übrigen gilt mir alles gleich. Wenn den Amhon sein Geheimniß drückt, So befreh er sich davon geschickt, Damit durch irgend einen Luskigen Streich Das Stück eine fröhliche Endschaft erreich'! Epilogus (zu ben Geiftern)

Ihr habt eure Sachen paffable gemacht, Kun wünscht auch dem Publiko gute Racht!

(Lautes Gemurmel)

Ende.

#### Das Rad bes Schickfals.

Zweytes Rapitel.

Tschoang-tse konnte den Morgen nicht erwarten, um feinen Lehrmeifter von neuem zu befuchen. Er hatte wenig geschlaffen, und war, wie gewöhnlich, von seinem Traum gequält worden. Noch eh' es Tag war betratt er die Gutte des Weisen. "Was bringft du fo fruhe", fagte ju ihm Lao-tse. "Die Reugierde, meine verlebten Schickfale von dir ju wiffen", verfezte ber Jungling, "läßt mir teine Rube; ich fühle, daß mir beine Beisheit unentbehrlich ift." "Ich danke dir für bein Bertrauen", antwortete der Alte, "allein fiehe! eben diefe Weisheit verbietet mir, bir sowohl beine vergangenen als fünftigen Schicfale aufzuklähren, benn fie würden benbe bich beunruhigen. Begnüge dich also vor diesmal mit einem guten Rath; du erhältst ihn mit wenigen Worten: Bleibe bir felbft getreu!" "Wie foll ich bas verstehen?" fragte Tschoang-tse. "Laß dich", versetzte Lao-tse "durch teine Teuschung verführen, den Reigungen beines Bergens zu widerftreben: benn in beiner Seele liegt bereits ber Reim beiner Beftimmungen verschloffen. wie du als Schmetterling umberflogft und von Staude ju Staube, von Blume zu Blume flatterteft, bis bu fandest dich zu erquicken, so wirst du manchen Auftritt des Lebens durchwandeln müffen, bis du entbeckeft, was bir nüze ift. Noch bift du zur hohen Weisheit nicht reif; aber wenn du erft nach einer langen Reihe von Erfahrungen das Leere aller menschlichen Bergnügungen entbedt haben wirst, und von keinem Reize ber Welt mehr angezogen jeder Versuchung zu widerstehen Rraft in bir fühlst; wenn dir die Freuden der Erde wie der Duft ihrer Blumen vorkommen werden, die jeder leichte Wind verweht, und du, ähnlich dem Strohm, der rauschend durch die wilden Gebürge eilt, um in der blühenden Aue rastend sich zu verweilen, nach manchen stürmischen Scenen einst nach der stillen Hitte des Friedens dich sehnen wirst — dann komm zurück, und besteige die Stuse die dir ausbehalten ist. Geh hin! mein Sohn! das Loos das dich erwartet muß erst von dir errungen werden; sehweise nach deiner Art, laß dir meinen Rath heilig — und das zarte Gewissen, das die Mutter der Schöpfung dir zur Richtschnur deiner Handlungen gab, dein einziger Leiter, dein einziger Richter sehn!"

Tschoang-tse nahm traurig von seinem Lehrer Absichieb. "Ach" sprach er seufzend "du könntest mir die Mühe erspahren, ferne von dir aufzusuchen, was ich in beinem Schoose gefunden hätte! Denn schon jezt fühle ich an beiner Hand Stärke genug allen Versuchungen zu widerstehen!" "Du betrügst dich selbst" antwortete der Alte. "Augenblickliche Eindrücke machen uns oft stärker als wir in der That sind; allein diese scheindare Krast sinkt auch mit der Veränderung unserer Laage. Geh hin, mein Sohn, und schöpfe freye Luft; du bist beklommen, und brauchst sie!" Tschoang-tse raffte sich zusammen und schieb trähnend von ihm.

Die Wohnung Lao-tses lag bicht an bem Abhang eines Berges, der mit dunkeln Kaftanien bewachsen war; auf allen Seiten umschlossen führte ein grüner Pfad, der zwischen Klippen und Dornen schlängelnd fort lief, auf eine gerade gegen über liegende steile Anhöhe. Tschoang-tse hatte keinen bestimmten Zweck; er wandelte tiefsinnig und mit gesenktem Haupte sort, dis er die Spizze des Berges, eben da ihm der Athem zu mangeln ansieng, erreichte. Hier öffnete er den Mund um Luft zu schöpfen und schlug seine Augen zum erstenmahl auf. Ein glänzendes Schauspiel überraschte ihn auf einmahl; denn vor ihm lag ein unübersehbahres Thal, von aufgethürmten Gebürgen umkettet; glühend stand die kommende Sonne am Kande des Horizontes und vergüldete die prangenden

Muren. Alle Bäche, alle Flüffe, alle Ströme trugen ben Stempel ihres glangenden Bilbes; fie burchftrichen funkelnd die Auen und verkundigten mit fanftem Gemurmel die Nähe der freundlichen Göttin. Ehrfurchtsvoll neigte Tschoang-tse sein Antlig zur Erde und betete: er magte es taum, feinen Blid auf diefen herrlichen Schauplag zu lenken! Er tabelte feinen Lehrer zum erftenmahl, und rief aus im Entzuden: . Lao-tse! Lao-tse! wie kannst du eine so dürftige butte bewohnen und was hielt dich ab, daß du nicht lieber bich hier lagerteft, um ben jedem Erwachen beinen falten Bujen an ber glühenden Wange ber Königinn zu erwarmen! Berfagt bir beine Weisheit auch biefe Freuden?" Tschoang-tse würde fich seinem beißen Gefühle langer noch überlaffen haben, wenn ihn nicht eine Stimme, die aus einem benachbarten Gemäuer in fein Ohr tonte, aufmertfam gemacht hatte. Er vernahm folgende, von vielen Seufzern unterbrochene Worte:

"Wo bleibst du, leuchtende Sonne! Tröfterin schlaflofer Rlager! immer willtommen bem Dürftigen, ben beine wohlthätige Strahlen vergulben. Rehre wieber! benn mir banget im dunkeln. Breite bein Licht über meine duftere Seele, bag ihr's wohl werde in beinem Glanze! Ahnlich der verschlognen Blume, die beine gestrige Entweichung betrauert, harret fie beiner mächtigen Wiederkunft. Denn was find Mond und Sterne gegen beine leuchtenbe Facel! was anders, als ohnmächtige Bertretter beines Glanzes, als feige Zeugen herrschenber Schatten, die beine schwarze Feindinn im niegemeffenen Raum beiner Berrichaft verbreitet. Säume nicht langer. o Königin! Mache bich auf, die siegende stolze zu verbrangen! Sende beiner Sohne Erftling, ben lieblichen Morgen, bag er mit gulbenen Pfeilen fie von uns scheuche! Siehe! schon harrt er hinter bem Gipfel bes Gebürges, vom bellenden Wiederschein seines jugendlichen Glankes bämmert es schon im Often! — Wohl mir! er kömmt! — Offnet euch freundlich, ihr Blüthen! Schmüdet euch festlich, ihr Blumen! und buftet ihm lieblich entgegen! Und bu! gludlicher Balb! bude bein ftachlichtes Haupt; benn über beinen Scheitel herauf zieht er schon im blaulichen Pfabe! Unter seinen leuchtenben Füßen kleibet sich die dunkle Wolke in Purpur. Jage hinab beine Schatten in's Thal! benn schon zittert der erste Strahl der Sonne auf beinen schwankenden Palmen! Halt ihn nicht auf, — daß er mich treffe! Ach! ich bedarf seiner! denn kalt ist mein Busen, erstarrt im Froste der Gleichgültigkeit gegen Himmel und Erde! Richt ein Strahl, — tausend vermögen kaum mich zu erwärmen!

Dreymal seeliges Thal! du freuest dich! dein Liebling kömmt, der glühende Morgen! Wie beneide ich euch, ihr Wiesen! ihr Bäume! ihr Pflanzen! denn er wird kommen, und liebreich euch tränken mit Thau des himmels; noch nie erschien er hülflos vor euch! Wenn ihr in der hizze des Tages verschmachtet, wenn der nächtliche Sturm eure Blüthen zerknickt, wenn seindliche Nebel eure keimenden Blätter in den Stamm zurücsschen, so hebt er euch freundlich wieder auf; so stillt er euren Durst mit kristallenen Tropfen, so rust er eure schlasenben Kräfte zurück und lockt die furchtsam erröthende Knospe zum Aufbruch!

Aber mich, den Verschmachteten, mich den Zerknickten, den Verscheuchten! — Wer vermag mich aufzuheben! wer, meinen Durft zu löschen! wer, mich Abgestorbenen zum freudigen Leben zurück zu rufen! Wer! ach wer? — "

(Die Fortsezzung fünftig.)

## Amor und Pinche.

In einer gewissen Stadt lebte vormals ein König und eine Königin, dreh Töchter waren ihnen gebohren, alle brebe von außerordentlicher Schönheit. Die behden ältern konnten mit den Schönften der Erden Töchter um den Borzug streiten, allein die jüngste war durch eine so bewundernswerthe Göttliche Schönheit ausgezeichnet, daß menschliche Worte nicht vermögend sind sie zu schildern. — Die Einwohner der Stadt, und selbst Fremde kamen, dieses außerordentliche Wunder anzuschauen; man erstaunte über die unaussprechliche Schönheit, und betete sie wie die

Göttin Venus an. Schon hatte sich der Ruf durch die Stadt und durch die benachbarten Länder verbreitet, und man fagte, jene Göttin, welche bas blaue Meer gebahr und ber Schaum feiner Wellen ernährte, habe fich ficht= bar gemacht und wandele unter Sterblichen: man glaubte burch eine neue Fügung der Sterne sen eine neue Venus nicht in's Meer wie ehebem sondern auf die Erde mit jungfräulicher Schönheit herab gekommen: diese Sage vermehrte sich immer mehr, und der Ruf hatte sich nicht nur in die nächsten Städte, fondern auch in entfernte Länder ausgebreitet. Unzählige Schaaren von Menschen durch= feegelten breite Meere, machten weite Reifen und verfammelten fich, bas Bunber felbiger Beiten gu feben. Niemand schickte mehr nach Paphos, niemand nach Cnydus, niemand nach Cithera, ber himmlischen Venus zu huldigen: Ihre Opfer unterblieben, die Tempel verfielen. die Gottesdienstlichen Gebräuche wurden vernachläffiget, ihre Bilbfäulen blieben unbefränzt, ihre Altäre unbefucht ftanden fie preiß jedem Vorübergehenden. Man richtete sein Gebeth zu diesem Mädchen; man ehrte es, und in biefer menschlichen Geftalt opferte man der Gottheit der Venus, — mit der Morgenröthe fuchte man durch Opfer ihre Gunft zu erwerben, und wenn fie auf öffentlicher Straßen gieng, streute das Bolf ihr zu Ehren Blumen und Blumenfranze por ihr bin. Als die Göttin Venus wahr nahm daß folche Göttliche Ehre einer Sterblichen erwiesen wurde, entbrannte sie vor Zorn. Voll Ungedult und Unwillen schüttelte fie ihr Haupt und sprach ben fich felbst: "Wie? foll die Mutter der Natur, die erste Quelle der Elemente, die Ernährerin der gangen Welt, Venus, die Ehre ihrer Majestät mit einem irdischen Mädchen theilen? Soll mir mit bem Nahmen, ben fie mir raubt, auch die Verehrung der Sterblichen entzogen, und meine Schönheit, die Wonne ber himmlischen, durch die Geftalt einer Erbentochter, die für mein Ebenbild gehalten wird, erniedriget und verdunkelt werden? Also hat mich jener Schäfer, beffen Berechtigfeit und Wahrheit ber große Jupiter selbst bestätigte, umsonst wegen meiner höchsten Schönheit so großen Göttinnen vorgezogen? Nimmermehr!

Diese Übermüthige, wer fie auch fen; foll den ungerechten Befit meiner Ehre nicht mit Freuden genießen; ihre unerlaubte Schönheit foll ihr Ungluck fenn!" Sie rief ihren Sohn zu sich, jenen verwegenen, welcher mit seinen ver= berbten Sitten die allgemeinen Gesetze verachtet, und mit Keuer und Pfeilen bewaffnet, des Nachts andere Säufer durchstreichet, den ehelichen Frieden störet, und ohne Furcht vor Strafe Laster begehet. Diesen, so widerspenstig er auch wegen feines angebohrnen Muthwillens ift, zwang fie bennoch mit gornigen Worten, mit ihr nach biefer Stadt zu gehen. Sie zeigte ihm Psyche (fo hieß bas Mädchen) und nachdem sie ihm erzählt, was mit ihr vorgegangen und wie große Urfache fie habe fich durch ihre wettenfernde Schönheit beleidigt zu halten, sezte fie, weinend und mit einem Unwillen, worinn fie fich kaum faffen konnte, hinzu: "Ich beschwöre bich, mein Sohn, ben dem Band ber mütterlichen Liebe, ben den füßen Wunden beiner Pfeile, ben der Wolluft beiner Flammen, rache auf eine nachdrückliche Weise beine Mutter. Sen graufam gegen biefe aufrührische Schönheit, mache daß dies Mädchen von heftiger Liebe gegen den niedrigsten der Menschen, den das Glück aller Ehre, Reichthümer und Vorzüge beraubt hat, entbrenne; mache sie so elend, daß ihrem Schicksal keines in dieser Welt gleiche." Als fie dieses sagte, um= armte und füßte fie ihn mit inniger Bartlichkeit, und begab sich an bas Geftabe bes Meers, wo fie mit ihren Rosen Rufen die glanzenden Wellen taum betreten hatte. als fie in einem Augenblicke in die Tiefe des Meers unter-Jede Gottheit des Meers tam ihren Bunfchen entaeaen. Die Nereiden empfingen fie mit angenehmen Tänzen und Gefängen. Sie wurden von Salacia ange= führt und bald erschien auch, von Delfinen getragen, ber junge Palämon. Das musicalische Chor des Neptun machte bas Meer und bie Geftade vom lieblichen Getümmel ihrer Hörner wiederhallen und die Nereiden hielten mit ihren feidnen Schlepern die Sonnenftrahlen gurud, während Palamon, auf feinen Anien bor ber Göttin liegend, ihr in einem vorgehaltnen Spiegel ihre eignen Reihe darftellte. Undre Nymfen und Tritonen schwammen

um ihren Muschelwagen her, ober tauchten unter ihm weg, um anderswo wieder hervor zu kommen, und unterhielten sie so mit ihren kurzweiligen Spielen. Solchergestalt wurde die Mutter der Liebe auf ihrem Wege nach dem Ozean begleitet.

Indessen lebte Psyche ohne die Früchte ihrer Schön= heit zu genießen. Sie wurde von allen bewundert, und von allen gelobt; aber niemand begehrte fie zur Che, man fah ihr Böttlich Geficht mit Bewunderung an, so wie man eine vollkommene Bilbfäule eines großen Meister betrachtet, ohne etwas anders zu verlangen als fie anzuschauen. In= deß waren ihre beyden ältern Schwestern, deren mindere Schönheit der Ruf weniger verbreitet hatte, von zwen Königen zur Ehe verlangt worden, und sie genossen schon längst ihrer Jugend. Das arme Mädchen blieb zurück, litt an Leib und Seele, beweinete ihren Zuftand und haßte an sich die hohe Schönheit die andern so werth war. Der arme Bater, welcher einige Ahndung von dem Zorn der Götter hatte, und sich nicht zu rathen wußte, begab fich zu dem Orakel des Apollo nach Miletus, brachte ihm reiche Geschenke, Opfer und Gebete und erbat sich von ihm einen Gemahl für seine verlassene Tochter: die Ant= wort des Apollo war:

"Bringe das Mädgen auf einen Berg im Trauerschmuck einer Wittwe, kein Sterblicher wird bein Cydam
seyn, sondern ein wilder und grausamer, der mit Feuer
und Schwerd alles verwüstet, vor welchem Jupiter und
alle Götter sich fürchten, vor dem die Flüsse und finstern
Abgründe der Hölle zittern."

Als ber König biefe schreckliche Worte vernommen, tehrte er traurig zurück und erzählte seiner Gattin ben Außspruch bes Orafels. Sie weinten und klagten viele Tage.

Schon kam der Tag der gräßlichen Erfüllung heran, schon bereitete man sich zu der grausamen Hochzeit. Man wechselte die Freuden Feuer mit Trauer Fackeln; der sanste Ton der Flöten wurde in Klaggeschren, die hochzeitlichen Lieder in Todengesänge verwandelt. Die Braut trocknete ihre Thränen mit dem hochzeitlichen Schleger ab. Die ganze Stadt nahm Theil an dem Schmerz des un-

gludlichen haufes, alle öffentliche Geschäfte wurden berboten. Da der Tag erschienen war, die Unglückliche dem Befehl der Götter gemäß ihrem Schicksal auszuliefern, wurde fie hinaus geführt, bom gangen Bolf mit Thranen bealeitet. Sie schien weinend mehr ihrem Leichenbegängniß als ihrer Hochzeit entgegen zu gehen. Aber da die betrubten Eltern im heftigsten Rampf zwischen der Liebe au ihrem Kinde und bem Gehorfam, den fie dem Oratel schuldig waren, ängstlich und unentschloffen zögerten, das graufame Schicffal zu vollziehen, wurden fie von der Tochter selbst dazu ermuntert. "Warum martert Ihr Euer unglückliches Alter mit folchem Jammer? warum ängstigt Ihr mich und Guch mit Guerm Wehtlagen? Sparet Gure Thranen, schonet Gurem grauen haar, boret auf, Gure Bruft zu schlagen. Alles biefes vermehrt meine Quaal, ohne ben Neid zu befänftigen, ber meiner Schonheit eine so traurige Belohnung vorbereitet. Zu spät werbet Ihr Euer Ungluck gewahr. Als das Bolk mir göttliche Ehre bewieß, als ich die zwente Venus genant wurde, da hättet Ihr über meinen Tod trauren sollen! Denn nun seh ich's und bin's ganglich versichert, daß bloß der Rahme der neuen Venus mir den Tod bringt. Kührt mich also ohne längren Verzug zu jenem Felsen, wohin mein Loos mich verurtheilt hat. Ich fühle einen Muth in mir, über ben ich felbst erstaune. Ich bin ungebulbig den mir bestimmten Gemahl zu sehen. Was verziehen wir? was hält mich zurück? oder wie könnt' ich demjenigen entfliehen, der zum Berderben der ganzen Welt gebohren ift?" So sprach sie und gieng mit schnellen Schritten mitten burch das Gebränge des Volks zu ihrem bestimmten Ort. Als fie auf die Spipe des Felsen ge= langet war, legte ein jeder die durch Thränen erloschene Fackeln nieder und kehrte mit niedergebeugtem Haupt in die Stadt zurud, wo die unglucklichen Eltern fich einer ewigen Betrübniß überließen. Psyche allein blieb gitternd und weinend zurude, bis Zephirs lieblicher hauch fie fanft ergriff, ihr Kleid ausbreitete und fie in den geblümten Schoß des drunter liegenden Thals fanft niedersette. (Die Fortfetung folgt.)

# Zwölftes Stück.

Aurora.

Rach bem Spanischen.

Die filbernen Wellen bes heilgen Ibero Sie fahen Auroren und ftralten ihr Bilb. Die schüchternen Rympfen im dunkeln Gebüsche Sie fahen Auroren und schlüpften hinab.

Um Ufer erquickten sich sprießende Blumen Im Schimmer ber Göttin und fühleten neu. Die Bögel besangen mit Jungen ber Harse Den Schimmer ber Göttin unb — schwiegen verstummt.

Denn siehe ba wandelt ein Mädchen am Ufer, Der Mond und die Sterne, sie schwanden hinweg. Die filbernen Wellen des heilgen Ibero Bergaßen Auroren und glänzeten sie.

Die Räuber der Augen, die lieblichen Bogen, Die purpurne Frische, den wimpernden Stral; Die lieblichen Räuber umschleiert mit Sorge, Im Nebel der Thränen den wimpernden Stral.

Sie satte sich nieber an's horchende Ufer, Aurora verweilte und hörte Gesang. Ihr filbernen Wellen des heilgen Ibero, Ihr sehet mich weinen, ich weine zu euch.

Ihr fließet zu ihm hin, ihr filbernen Wellen, Um ben ich hier weine, ber fern mir verweilt, O möcht' er verweilen, nur nimmer vergeffen Der Seele, die immer in Träumen ihn fieht!

Geht zu ihm, ihr Wellen, und rauschet ihm frühe Und rauschet ihm klagend, was hier ich euch sang. Erinnr' ihn Aurora in warnenden Träumen, In lieblichen Träumen, und zeig' ihm mein Bild. Ihr schüchternen Rympfen, die Kränze fich winden, Rehmt hin diese Blumen und gebt ihm den Kranz. Ihr Bögel, besingend mit Zungen der Harfe Die fröhliche Göttin, singt meinen Gesang:

"O möcht' er verweilen, nur nimmer vergeffen "Die Seele, die immer in Träumen ihn fieht!"

Die Bögel, befingend ben fröhlichen Morgen, Sie schwiegen und horchten und lernten ihr Lieb. Die schüchternen Nympfen, die Aranze fich winden, Sie nahmen die Blumen und schlüpften hinweg.

Aurora verweilend nahm purpurne Nebel Und bilbete Träume und bilbet' ihr Bilb. Die silbernen Wellen bes heilgen Ibero Sie rauschten zu ihm und fangen ihr Lieb.

Umringt von Auroren und Träumen und Rympfen Und Kränzen und Träumen und füßem Gefang Fuhr auf aus den Träumen der weilende Schäfer Und eilete zu ihr und sank ihr an's Hert.

Lieb bes Lebens.

Flüchtiger als Wind und Welle Flieht die Zeit, was hält fie auf? Sie genießen auf der Stelle, Sie ergreifen schnell im Lauf, Das, ihr Brüder, hält ihr Schweben, hält die Flucht der Tage ein; Schneller Gang ist unser Leben, Laßt uns Rosen drüber streun!

Rosen, denn die Tage sinken In des Winters Nebelmeer, Rosen, denn sie blühn und blinken Links und rechts noch um uns her, Rosen stehn auf jedem Zweige, Icder süßen Jugend That. Wohl ihm, der bis auf die Neige Frisch gelebt sein Leben hat!

Tage, werbet mir zum Kranze, Der bes Greifes Schläf' umzieht, Und um sie, in frischem Glanze, Wie ein Traum der Jugend blüht. Auch die bittren Blumen fühlen Mich mit Ruhe, doppelt süß; Und die lauen Lüfte spielen Endlich mich in's Paradies.

# Amor und Pfyche. (Fortfetung.)

Als Psyche auf bem weichen Rafen ausruhte, überfiel fie ein fanfter Schlummer, fie vergag ihrer Leiben und erwachte mit heiterem fröhlichen Geift. Ihr Auge wurde durch den Anblick eines kleinen dickbelaubten Waldes ergött, mitten in demfelben glänzte ein Wafferfall, von bem reinsten Silberquell genährt, ihr entgegen; und nahe daben erhub fich ein königlicher Pallaft. Er war so prächtig verziert, daß man sein Entstehen keinem Sterblichen, sondern dem schaffenden Geist irgend eines Gottes aufchreiben mufte, und er schien felbst die Wohnung eines höheren Wesens zu senn. Es war weder Gold noch Silber noch Ebelgesteine baran gespahrt, es fehlte nicht an allen nur erbenklichen Bequemlichkeiten. Psyche, von ber großen Schönheit diefes Pallastes bezaubert, näherte fich demfelben mit schüchternen Schritten. wurde fie beherzter und ging hinein. Ihre Berwunderung und Freude wuchs je naher fie tam; und noch mehr erftaunte fie, da fie fo viele Schäte, mehr als eine ganze Welt befigt, unverwahrt und unbewacht vor fich fah. Während fie fich nun an dem Unblid diefer Roftbarkeiten ergotte, borte fie eine Stimme, die ju ihr fagte: "Was bewunderst du, die du selbst der größte Schaz der Welt bift, diese Schätze, welche dir zugehören, gehe in bas schöne Zimmer, erquicke beine ermatteten Glieber auf bem dir bereiteten Lager und bediene dich wenn es dir gefällt des Bades. Wir, deren Stimme du blos hörst, sind . unfichtbare Diener beiner Befehle. Wenn du der Rube wirst gepflogen haben, so erwartet bich eine königlich zubereitete Tafel." Psyche erkannte in dieser unfichtbaren Stimme die Borfehung der Götter, überließ fich der Ruhe und bediente sich des Bades. Darauf erblickte fie in einem nahen prachtig ausgeschmudten Zimmer eine gebecte Tafel, ging freudig hinein und fette fich an diefelbe. Raum hatte fie fich niedergesezt, so wurden der köstlichste Wein und die außerlefensten Speifen im Uberfluß von unfichtbaren Geistern aufgetragen; sie sah Riemand, doch horte fie die Stimmen berer die fie bedienten. fich von der Tafel erhoben hatte, trat einer von den Beiftern herein und fang, ein anderer spielte auf der Bitter, und gange Chore ber schönsten harmonischen Stimmen ergötten unsichtbar ihre Ohren. Nachdem Psyche fich bis in den Abend an allen diefen ergözt hatte, begab fie fich zur Rube. Die Nacht war schon weit in ihrem Laufe fortgegangen, als ihre Ohren von einem fanften Betofe berührt wurden. In diefer Ginfamteit überfiel fie Furcht und Schröcken und fo wenig fie zu befürchten hatte, so stellte ihr doch ihre Phantasie Bilder anastlicher Ahn= bung vor. Schon war ihr ungekannter Beliebter gegen= wärtig; schon lag er vertraulich an ihrer Seite, schon hatte hymen fie durch fein unauflößliches Band vereiniget, als der Morgen dämmerte und er fie eilend ver= ließ, sogleich ertönten eine Menge sanft tröstender Stimmen und mischten fich in die Alagen, wodurch fie den Verluft ihres jungfräulichen Schmucks betrauerte. Sie gewöhnte fich allmählig zu diefer neuen Lebens Art und fand Bergnügen an bem Umgang ber unfichtbaren Beifter.

Inzwischen brachten ihre unglücklige Eltern, welche von dem Schickfal ihrer geliebten Tochter nichts wuften, ihr graues Alter unter Thränen und Klagen hin. Da der Ruf des traurigen Looses, das Pysche betroffen hätte, sich überall verbreitete, kam es auch ihren zwey ältern Schwestern zu Ohren. Sie verließen ihre häußlichen Geschäfte und begaben sich zu ihren Eltern, um sie zu trösten.

Unterdeffen suchte ber Geliebte der Psyche fie in allem zu vergnügen, doch blieb er ihr unfichtbahr. Ginsmahls sprach er zu ihr: "Das grausame Schickfal, geliebte Psyche, stellt dir ein gefährliches Net, welches du mit der gröften

Behutsamkeit vermeiden mußt, deine Schwestern, welche dich für verlohren halten, fuchen dich in allen Gegenden: bald werden fie zu diesem Felsen kommen; solltest du ihre Rlagen hören, so gieb ihnen keine Antwort, auch vermeide fie zu sehen; handelst du dagegen, so wirst du mir den gröften Schmert und bir bas größte Unglud verurfachen." Psyche nahm die Warnung ihres Geliebten zu Berzen und versprach ihr getreulich nachzukommen. Als er von ihr geschieden war, brach fie in Thranen aus, und bachte ben sich selber: wie unglücklich sie sen, daß sie, wiewohl in einem fo schonen Ort, aber wie in einen Rerter eingeschlossen und ohne alle Menschliche Gesellschaft ihr Leben aubringen muffe; und ihr nicht einmal erlaubt fen, ihren Schwestern, welche sich ermübeten sie aufzusuchen, weder mit Baaben noch mit Speisen einige Erquickung zu verschaffen; ja daß es ihr nicht einmahl vergönnt sey sie gu sehen.

Nachdem fie ben ganzen Tag in diesen traurigen Betrachtungen zugebracht, und die Nacht heran kam, legte fie fich nieder; es dauerte nicht lang, so erschien ihr Geliebter früher als gewöhnlich und legte fich an ihre Seite, füßte und umarmte sie. Weil sie noch immer weinte und sich über ihr Schicffal zu beklagen schien, sprach er: "Wie, meine Psyche, ift's auf diese Weise, daß du mir beine Busage zu halten gebenkft? Was tan ich mir als bein Gemahl von beinem Betragen versprechen? Was tan ich hoffen, da du Tag und Nacht, und während der süßesten Umarmung, dich bem Schmerz überläßt? Aber ich kann es nicht ertragen, dich leiben zu fehen, und von dir als der Urheber beines Kummers gehaßt zu werden. Handle also nach beinem Gefallen: folge beinem eigenen Willen. der dich zu deinem Verderben führt; aber erinnere dich meiner liebevollen Warnung, wann dich deine Thorheit wiewohl zu fpat gereuen wird." Mit schmeichelnden Worten und fugen Liebkofungen und mit Betheurungen, sie würde sterben, wenn er ihr nicht erlaubte, ihre Schwestern au feben, fie au tröften, au umarmen, au fuffen und mit ihnen zu sprechen, erhielt fie endlich so viel, daß er, wiewohl gezwungen in ihr Verlangen willigte; auch erlaubte er ihr, ihnen fo viel Gold, Berlen und Ebelgefteine gu geben, als fie wollte. Er wiederholte feine Bermahnung und fuchte durch drohen und bitten fie zu bewegen, daß fie fich ja nicht thöriger Weise von ihren Schwestern bereden laffen möchte, die Gestalt ihres Gemahls feben zu wollen; er beschwuhr fie barum, und stellte ihr vor, bag fie durch diefe Neugier fich felbst von dem höchsten Gipfel ber Glückseeligkeit in das tiefeste Berderben stürzen, und auf immer der Umarmung ihres Geliebten beraubt fenn würde. Psyche konnte nicht Ausbrücke genug finden, ihm ihre Dankbarkeit für seine Nachsicht zu bezeugen. Sie um= armte ihn auf's Reue, und "O!" rief fie aus "ehe ich bich mein Geliebter verliehre, will ich lieber taufendmahl Ich liebe dich, ich bete dich an, und wer du fterben! auch fenn magft, so liebe ich bich wie mich selbst und würde dich mit dem Gott der Liebe felbst nicht ver= Sie fügte noch eine Bitte hingu, er mochte taufchen." feinem Gehülfen bem Zephyr befehlen, daß er ihre Schweftern auf eben die Art wie fie hieher brachte, hierauf schlung fie ihn in ihre garten weißen Urme, und drudte ihn unter ben heisesten Ruffen an ihre Bruft, durch diese Liebkofungen überwand sie ihren Geliebten, er gewährete ihr wiewohl ungern ihre Bitte. Unter ben füßesten Umarmungen wurde er gewahr, daß Aurora bereit war ihren alten Titan gu verlaffen; er entrieß fich den Armen seiner Psyche und flog davon. Schon waren ihre Schwestern zu dem Felsen gelangt, wo sie wusten, daß Psyche geblieben war, da sie fie nicht fanden zerflossen ihre Augen in Thränen, fie schlugen ihre Brufte mit ihren Banden, fie zerfleischten ihre garten Wangen mit ihren Nageln und machten ein jo klägliches Geschren, daß Steine und Felsen daburch gerührt wurden. Der oft wiederholte Nahmen Psyche! brana endlich zu ihren Ohren. Banz außer fich lief fie dem Klagegeschren entgegen und rief: "Warum klaget Ihr, meine Schwestern, warum jammert Ihr? die welche Ihr beweint stehet vor Euch; unterlasset Eure Klagen, trodnet Eure naffen Wangen; Ihr font nun die umarmen, welche die Ursache Euerer Thränen war." Soaleich rief fie dem Zephyr, die Befehle seines Herren zu befolgen und ihre Schwestern in den Pallast zu bringen. Er gehorchte un= verzüglich und trug fie auf feinen leichten Mügeln an ben gewünschten Ort. bier vergagen die Schwestern alle ihre Leiben und genoffen ber füßeften Freuden bes Wieberfebens. Psyche weinte por Freude und fagte: "Folget mir in diese Zimmer und freuet Euch mit Eurer Psyche." Sie zeigte ihnen die Schähe und Schönheit dieses Aufenthalts, ließ fie die gehorsamen Stimmen der unsichtbaren Geifter hören, führte fie in ein angenehmes Bad und ergötte fie mit köstlichen Speisen, die nicht von sterblicher Hand zubereitet waren. Gine wüthende Eifersucht erwachte in den beyden Schwestern beym Anblid diefer überschwänglichen Reichthümer. Sie borten nicht auf. Psyche ausauforschen, wie der herr dieser außerordentlichen Schäte. ihr Gemahl, beschaffen sey, von welchem Stande, und wie er ausiehe? Psyche, eingebenk ber Befehle ihres Gemabls. entbedte teines ber Bebeimniffe ihres Bergens; fie erbachte in der Eile eine Antwort und sagte: Es wäre ein schöner Jungling, auf beffen Wangen taum die erften Spuren bes mannlichen Schmucks hervorkeimten und ber seine Zeit meistens in den Wäldern auf der Jagd zubrächte. Doch aus Kurcht, sie möchte durch ein langes Gespräche ihr Beheimniß verrathen, befahl fie dem Zephyr, nachdem fie ihre Schwestern mit toftlichen Beschenten überhäuft hatte. fie wieder hinweg zu führen. Indeß fie zurudtehrten und das Gift der Eifersucht in ihren Gemüthern seine ganze Würkung that, spotteten fie über die Einfalt der Psyche. Die eine sprach: "O blindes, grausames und ungerechtes Glück! scheint es dir billig, daß unter benen, die von einem Bater und einer Mutter gebohren find, ein fo auffallender Unterschied sen? Wir, die wir die ältesten find, find vereheliget ober verkauft vielmehr als Sclavinnen an frembe Männer, entfernt von unserm Vaterland, von Eltern und Freunden und in einem ärgeren Zustand, als wenn wir in's Elend verwiesen waren! und diefer Rachschößling unfers Stammes, welchen die schon erschöpfte Natur zur Welt gebracht hat, diefe foll neben fo vielen Reich= thumern einen Gott, und ein Glud besitzen, das sie nicht kent? haft du wohl gesehen, meine Schwester, welche kost= bahre Geräthschaft, welcher Schmuck da glänzet, wie viel Gold da mit Füßen getreten wird? sollte nun noch zu unserm Unglud ihr Gemahl fo schon fenn, wie fie fagt, fo ist niemand in der Welt gludlicher als fie. Was aber bas schlimfte ift, fo ift er ein Gott und wird fie zu einer Böttin machen, und ben meiner Treue es fehlt wenig fo ist sie's schon; ihr ganzes Betragen, der himmlische Duft ben man ben ihr athmet, die unfichtbahren Stimmen und die Winde die ihr gehorchen, beweisen es: und ich un= gludliche habe einen tahlen und fraftlofen Mann, ber mein Bater fenn konte, ber zu nichts taugt, als bas bank au huten und mit taufend Riegeln au verschließen." "Laß mich reden," sagte die andere "die ich einen Krummen und Lahmen zum Manne habe, der nie aufhört über Schmerzen zu klagen und beffen ganzer Leib mit Pflaftern bebeckt ift, die ich mit meinen zarten Händen zubereiten und mehr die Dienste einer Magd als einer Chegattin verrichten muß. Ach! meine Schwester, du scheinst mir bie Schmach die uns das Schickfal zufügt, viel zu gleich= gültig zu ertragen: ich leugne es nicht, ich kan's nicht erbulben, daß ein folches Glud in fo unwürdige Sande gefallen sey. Hast du nicht bemerkt, wie stolz und hoch= muthig fie fich gegen uns betrug? Mit welcher ruhmfüchtigen Brahleren sie fich aufbließ? Haft du nicht bemertt, wie ungern fie uns diefen geringen Theil von fo vielen Schähen gab? und wie bald fie, unferer überdruffig, ben Winden befahl uns jurud ju bringen? Ich will kein Weib fenn, ich will nicht leben, wenn ich fie nicht von ber Sohe ihres Glucks herab in's Verberben fturge; und wenn du, wie ich hoffe, gleiche Gefinnung haft, fo wollen wir mit vereinten Kräften an ihrem Untergang arbeiten. Die Geschenke, und mas wir gesehen haben, wollen wir vor aller Menschen Augen verbergen, und niemand merken laffen dak wir etwas von ihr wiffen: denn diejenigen find nicht reich, beren Reichthum niemand tent. Auf diese Weise foll fie es merken, daß wir nicht ihre Sclaven sondern ihre ältern Schwestern find. Lag uns igt zu unfern Mannern und zu unfrer Armuth gurudkehren, und mit Muße barauf benken, wie wir ihren unerträglichen Stola demüthigen!" So ein boshafter Entschluß wurde von behben Schwestern gefaßt. Sie verbargen die reichen Schätze, die sie von der guten Psyche zum Geschenk ershalten hatten, und erneuerten mit verstelltem Schmert und mit erdichteten Nachrichten die Wunden ihrer unglückslichen Eltern.

(Die Fortfezzung folgt.)

#### Gine Anekbote.

Man erzählt einen Borfall, welcher sich ben der Audienz eines Abgesandten des Califen von Bagdad an dem Hof zu Constantinopel zugetragen hat und welcher sowohl die Sitten des Hofs, als eine sonderbare Gegenwart des Geistes von Seiten des Gesandten schildert.

Die alte kapferliche Etiquette erforberte, daß dem Gefandten vorgeschrieben würde, wie tief er sich vor dem Sultan verbeugen sollte; als er sich dessen weigerte, kamen die Hofmarschälle auf den Einfall, die Thür in das Audienz Gemach so klein und niedrig verfertigen zu lassen, daß der Gesandte nothwendiger Weise — er möge wollen oder nicht — die vorgeschriebene Verbeugung machen müsse. Allein, was geschah: als der Gesandte des Califen eingeführt wird und dieser Ersindung gewahr wurde, so kehrte er sich schnell um, und gieng rückwärts in das Zimmer.

# Drenzehntes Stück.

Die Morgenröthe.

Nach bem Spanischen.

Mäbchen, beines Lebens Blumen Sammle fie am Morgen früh: Denn jemehr die Sonne steiget Welken sie. Sieh, die Morgenröthe Und des hirten Flöthe Wecket schon die Wälder, Schmücket schon die Felder; Willt du Blumen pflücken, Mädchen zu entzücken In der Freude Tänzen, In der Unschuld Kränzen, Amorn mit zu krönen, Ihn, dem alle Schönen Gerne schmeicheln; — früh, Mädchen, pflücke sie!

Sieh ber Liebe Rose Die aus grünen Schooße Unter Dornen stehet Und so balb vergehet. Sieh ber Unschuld Sehnen In der Lilie Thränen, Und halb aufgegangen Hier die Tulpe prangen, Dort die Relke winken, Hier ein Beilchen blinken, Lieb und Blumen, früh, Mädchen, sammle sie!

Lieb' und Jugend Freuden Welken hin und scheiden; Wie das Lüstchen streichet, Wie die Welle schleichet, Und auf allen Auen Kanst du Thränen schauen, Thränen, die Aurora In den Schooß der Flora Ihrer Schwester weinet, Daß sie schwester weinet, Eieh die Thränen, sieh! Mädchen, sammle sie!

#### Der Chinefische Sittenlehrer.

#### Zwente Lection.

Murret nicht über euer Schidfal, meine Kinder! Denn von welcher Art es auch immer seh, so gab euch bie Natur Kräfte solches zu tragen. Richt was außer euch ift, wohl aber was in euch wohnt gewährt das Glüc bes Lebens. Glücklich werden ist leicht; schwer

aber: Glüdlich bleiben.

Wollt ihr bendes ficher erhalten, so stellt euch die Welt wie den Ocean vor, und euch wie so viele Schiffer, die mit ihrem eigenen Geschirre feine Muthen befahren. Eure mehrere ober wenigere Fähigkeiten und Anlaagen find die stärkern oder schwächern Seegel, die ihr aufspannen könnt; euer Glück und Unglück gleicht dem guten und schlimmen Winde; eure Vernunft bient euch zum Steuer Ruber, und eure Erfahrungen leiten euch wie ber Rombak. Bange würde mir's um eure Farth fepn, wenn ihr ohne solchen eure Reise antreten wolltet, denn ihr würdet früh oder spat irgendwo Schiffbruch leiden. Hättet ihr gleich ein beschädigtes Schiff, so verliehrt drum den Muth nicht, benn es tan euch lange bauern, wenn ihr's nicht vernachläffigt: Man bewahrt am forgfältigsten mas leichte zu Grunde gehen kan. Wagt euch aber nicht da= mit in die hohen Fluthen; behaltet vielmehr ben Safen bor Augen und lagt euch nicht ben Stoly verführen, tühnen Seeglern gleich zu fenn. Jebem ift feine Laufbahn vorgeschrieben, und jedem die Zeit zugemeffen, in welcher er fie vollenden foll. Sie fen also turz ober lang, so verdient er den Kranz wenn er sein Ziel erreicht.

Thöricht würde es seyn, wenn ihr euch beschwehren woltet, daß ihr keine Schäzze zu hohlen bestimmt seyd. Begnügt euch, meine Kinder, mit jeder Ladung die euch anvertraut wird; die eine ist dem Staate so wichtig wie die andere. Laßt euch zum Troste gereichen; daß ihr besto sicherer rudern werdet, je weniger man euch bemerkt, denn die reichste Beute sticht dem Räuber am meisten in die Augen, und die Sorge, sie zu bewahren, steht mit dem Bortheil, den sie euch gewähren könnte, im voll-

tommensten Gleichgewicht. Je geringer euer Glück ist, je gewiffer wird es euch bleiben. Arme Hütten, magere Felber geben zwar ein mäßiges aber unbestrittenes Auskommen.

Hat euch aber bas Schickfal würklich zu einer weiten Farth bestimmt; besizt ihr eine Wohnung die allen Gesahren trozzen darf; sehd ihr mit Vorräthen reichlich verssehen, oder habt ihr's wohlbedächtlich unternommen, euch für das gemeine Beste aufzuopfern; dann liegt es euch ob, nicht ehender den Hasen wieder zu suchen, bis ihr euren Vorsaz erreicht habt. Prüset euch daher genau, ehe ihr eure Anker lichtet, und versucht euch in kurzen Reisen ehe ihr die längste wagt. Denn je fürchterlicher euer Schiff ist, je mehr werdet ihr mit den Wellen zu kämpsen haben; je reicher ihr es beladet, je mehr ihr Raum auf den Wellen braucht, desto leichter wird es sinken, desto schwehrer wird es zu lenken sehn.

Habt ihr endlich eure Farth glücklich vollendet, so theilet die Beute gewissenhaft mit euren Brüdern. Das gröfte Glück auf Erden liegt im Gefühl andre glück-lich zu machen, der gröfte Borzug des Reichen in dem Geschäfte, dem Armen seine Dürftigkeit zu erleichtern. Denn das allein, was ihr zu eurer Nahrung und Kleidung braucht, ist euer, alles übrige gehört euren Brüdern, und wenn ihr es ihnen vorenthieltet, so ist eure Wallfarth auf der See eine bloße Kaperen gewesen, die nach den Gesezen des Himmels bestraft zu werden verdient.

Es kommt ein Augenblick bes Lebens, meine Kinder, wo euch nichts als die Erinnerung der guten Handlungen glücklich machen wird; vergebens würdet ihr euch in güldenen Pallästen verbergen, die Stimme der Natur wird euch zur Nechenschaft fodern, von euren Schäzzen euch trennen und eure lange Reise wird wie ein böses Tagebuch, wovon jedes Blatt ein Zeugniß wider euch abgiebt, euch verurtheilen.

Wohl bem also, ber sein Ziel vor Augen hat und wohl dem, der die Unschuld in seinem Herzen zu bewahren weiß; benn sie ist der Seele was die Gesundheit dem Körper ist: Blüthe des Lebens. Alles übrige lohnt nicht die Mühe, die ihr drum verwendet; denn ihr werdet

sicher glücklich sehn, wenn ihr nicht mehr nehmt als ihr braucht, und noch sicherer es bleiben, wenn ihr alles hingebt was ihr entbehren könnt.

(Die Fortfezzung folgt.)

#### Amor und Pfnche.

(Fortsezzung.)

Der Geliebte der Psyche unterließ indessen nicht sie zu ermahnen, und fagte ihr: "Meine Psyche, du bemerkeft den Wink nicht, den das Glück zu deinem Fall von ferne giebt: wenn du nicht auf beiner hut bift, fo wird es bich unvermuthet stürzen. Deine boshaften Schwestern suchen bir taufend Fallstricke ju legen, ber gefährlichste ift: baß fie dich überreden wollen, mein Angeficht zu feben, welches bu, wie ich dir oft gesagt habe, nie feben barfft. Wenn fie, wie ich es gewiß weiß, wieder mit verborgner Falsch= heit im Herzen zu dir kommen werden, so sprich nicht mit ihnen; oder wenn du ja wegen beiner natürlichen Bute und Bartlichkeit bas Berg nicht haft, meinen Willen zu befolgen; fo hore wenigstens nicht an, mas fie bir von beinem Gemahl fagen, und antworte ihnen nicht." entbeckte ihr hierauf, daß fie einen Anaben unter ihrem herzen truge, und fuhr fort: "Wenn du, meine Psyche bas Geheimniß verbirgft, fo wird dieg Rind unfterblich wie wir, wo nicht, so wird es sterblich senn." Psychens Wangen färbten sich ben dieser Nachricht halb von jungfraulicher Schaam, halb von Freude über die Bottliche Bürde die fie trug, voll Vergnügen über die Würde einer Mutter zählte fie schon sorgfältig die Tage und Monathe. Indeh kam die Zeit daß jene menschliche Best, die fürchter= lichen Furien, welche Gift athmeten wie die Ottern, dem Verderben der Pfyche entgegen gingen. Ihr Gemahl stärkte fie auf's neue und fagte "Der Tag beiner lezten Brufung naht heran; Neid und Enfersucht und graufame Bosheit in Masken der Liebe und schwesterlichen Treue verkleidet. haben fich heimlich gegen dich bewafnet; fie find unter= wegs und trachten gierig nach beinem Verberben. meine Psyche, mit wie vielen Leiden find wir umringt! habe Mitleid mit dir felbst und mit mir, und befrepe

burch unverbrüchliche Berschwiegenheit bein Sauf, beinen Gemahl, dich und das Pfand unfrer Liebe von dem bevorftehenden Unglud. Gore und fieh jene lafterhaften Weiber nicht an, die bu wegen ihres giftigen Saffes gegen unfere Verbindung nicht mehr Schwestern nennen darfst: höre fie nicht, obgleich der Fels von ihrem Geschren ertönen wird." Psyche, die vor Weinen kaum antworten konnte, sprach: "Du haft ja schon längst meine Treue und Verschwiegen= heit erfahren, und du sollst künftig meine Standhaftigkeit noch mehr tennen lernen; befiehl nur dem Zephyr, daß er ihnen den vorigen Dienst erweise, und laß mich anstatt beines geheimnigvollen beiligen Angefichts, welches mir verfagt ift, wenigstens des Anblicks meiner Schwestern genießen, ich beschwöre bich ben beinen fuß buftenden und fliegenden Locken, ben beinen zarten runden Wangen, die den meinigen so gleich sind, und so lieb als dir ist, daß ich wenigstens in diesem noch verborgnen Pfand unfrer Liebe bereinft bein Cbenbild erblide, geftatte beiner getreuen, dir ganglich eignen Psyche ben Genuß der ichwester= Lichen Umarmungen; gewähre meinem Herken diese Freude; fo will ich mich nicht mehr über diese nachtliche Finfternik beklagen, die mir, o du mein einziges Licht, deinen füßen Anblick immerfort vorenthält; sondern will zufrieden senn, wenn ich nur dich selbst habe und nie verliere." Durch folche Worte und füße Umarmungen bezauberte fie ben verliebten Gemahl, ber ihre Thränen mit feinen haaren abtrodnete, und zwang ihn, ihr zu versprechen, mas fie Ehe die Sterne von der Sonne verscheucht verlanate. wurden, schied er wie gewöhnlich von ihr, und ließ fie allein. Indeß eilten die zwen Schwestern zu dem Felsen, wo Zephyr des erhaltnen Befehls eingebent, fie erwartete. Er nahm fie in feinen Schof und trug fie, wiewohl mit Widerwillen, an den Fuß des Vallastes. Sie eilten mit Ungebuld hinein, und umarmten, unter verstellten Liebtofungen und Schmeichelreben bie unschuldige nichts bojes arawöhnende Schwester. "O! Liebe Psyche," sagten fie, "nicht mehr Mädchen sondern Frau, denn du bist Mutter: Welch einen kostbaren Schak trägst du unter deinem Herzen! Mit welcher Freude wirft du unfer haus erfüllen! Wie gludlich wird uns nicht der Erbe fo großer Reichthumer machen, der, wofern er (wie nicht anders zu glauben ift) seinem Bater gleicht, ein anderer Liebes-Gott seyn wird!" So täuschten sie unter dem falschen Schein schwesterlicher Liebe ihre unschuldige Schwefter, die ihnen mit Gute und Liebe entgegen tam, und so bald fie fich nur ein wenia von der Müdigkeit der Reise erhohlt hatten, fie in eine Reihe prächtiger Gemächer führte, um fie mit toftlichen Weinen und Speifen zu laben. Als die Tafel aufgehoben war, befahl fie ihren unfichtbaren Virtuofen, fich mit bem anmuthigften Concert von Instrumenten und Stimmen boren zu laffen. Aber so sanft und lieblich fie ertonten, so tonten fie boch die Bogheit diefer Weiber nicht befanftigen, welche mit großer Frenheit, und ohne daß es schien als ob fie die mindeste Absicht daben hätten, die Rede so zu lenken wußten, daß fie Gelegenheit bekamen, die arme Psyche in ihr Garn ju ziehen, und fie abermahls ju fragen, wer ihr Gemahl ware, und woher er abstammte? Ungludlicher Weise vergaß Pfpche ihre vorigen Reden. und erfand eine neue Erdichtung. Sie fagte: er ware aus einem großen Land und triebe einen reichen Sandel. auch hatte er bereits das mittlere Alter erreicht, und feine haare fiengen ichon an hier und ba grau zu werben. Sie hielt fich aber nicht lange ben diefem Gespräch auf, machte ihnen neue Geschenke und ließ fie durch den Zephyr zurudtragen. Unterwegens sprach die eine zu ber andern: "Was fagft bu nun, meine Schwefter, bon ber ungeschickten Luge dieser Thörin? Reulich war's ein Jüngling mit Milch Haaren auf den Wangen, izt fangen seine Haare schon an grau zu werden. Wo ift ber Mensch ber in so turzer Beit jung und alt ift? Was anders ift hieraus zu fchließen. als daß fie uns entweber eine große Luge aufbindet, ober daß fie felbst nicht weiß, wie ihr Mann gebildet ist; dem fen aber wie ihm wolle, so muß ihr zu glückliches Ge= schick zerftöhrt werden. Denn wenn fie ihren Gemahl nicht tennt, fo ift fie ohne Zweifel mit einem Bott vermählt und trägt einen Gott unter ihrem Bergen. Sollte ich jemahls hören, daß sie Mutter eines unsterblichen Kindes wäre, ich würde mich vor Verdruß erhängen!

Drum laß uns zu unsern Eltern zurücklehren, und ein neues Gewebe ber feinsten Ränke anzetteln, wodurch wir das ganze Geheimniß von ihr herauslocken werden." Kaum waren sie angelangt, als sie von den Furien des Reids, welche sie Tag und Nacht marterten, getrieben wurden, nochmals von ihren Eltern Abschied zu nehmen und zu dem Felsen zurückzukehren.

(Die Fortfezzung fünftig.)

#### Perfisches Trinklied.

Schon duftet mein Scheitel vom köftlichsten Wein, Mein Schoos ift voll glühender Rosen; Schenkt freudig noch einmahl den Becher mir ein, Und laßt mich mit Solima kosen!

Bereitet ben weichesten Pfühl mir zum Schlaf, Und füllt mit Jesminen die Kuffen! Der Erde Bezwinger ist heute mein Sklav; Denn heut wird mich Solima kuffen!

Richt Myrrhe noch Weghrauch verschwendet im Saal; Verachtet die kraftlose Waare! Viel süßer wird duften, beym fröhlichen Mahl, Der Ambra Geruch ihrer Haare.

Rein Julep, kein Zuder, kein Honigsaft mehr, Darf heut meine Tafel bebeden; Denn Solima reicht ihre Lippe mir her, Den süßesten Honig zu schmeden.

Verberget die Fackeln behm buhlenden Tanz, Laßt Solimas Auge nur prangen! Es zeige kein Licht sich beh himmlischem Glanz, Der Mond nur, auf Solimas Wangen!

Komm, Solima! sieh in den Becher hinein! Komm, Schönste! und hilf mir ihn trinken! Der Strahl beiner Augen entstammt mir den Wein Und läßt seinen Burpur nicht sinken. Denn siehe! er trauert und freut sich mit mir: Trüb steht er im Winkel der Zelle, Wenn einsam ich seufze, geschieden von dir; — Doch kömmst du — so färbt er sich helle!

Sprecht nimmer von Ruhm und von Chre mir vor! Berbannet den Schall der Trompeten; Erquicket mit Tönen der Liebe mein Ohr, Mit Harfen Gefang und mit Flöten!

Entzieht ben Rubin ihrer Lippen mir nicht! Und füllt mir ohn' Ende ben Becher! Denn das, was ihr Mund und der Wein mir verfpricht, Erwirbt mir kein Säbel noch Köcher.

# Bierzehendes Stück.

Um erften Januar.

Hoch vom Olympus komm' ich her, Und bring' euch schöne neue Mähr, Am ersten Tag in diesem Jahr; Dergleichen nie gehöret war Seit Mutter Tellus sammt ihrem Gemahl Paradirt am blauen Himmels-Saal, Und Nox aus Chaos trübem Schoos Benebst dem Eredus entsproß.
Was kund mir war, das wird euch allen, Wenn ich's erzähle, wohl gefallen.

Der Götter Größter, Zevs genannt, Des Macht von Oft zu West bekannt, Der wird in diesem neuen Jahr Ganz anders uns erscheinen gar. Zeither war seine Staats Maxim, Daß alles ging nach Sinne ihm; Von armer Sterblichen Beschwerden, Von allen Wünschen dieser Erben, Bon Klag' und Geschren über Injustiz Nahm er bekanntlich wenig Rotiz: Und gouvernirte immer die Welt, Als wär' er blos auf's Ganze gestellt.

Nun benkt einmal! — Der alte Despot Will thun bieß Jahr, als sey er tobt, Er will ganz alles laufen lassen, So gut ober übel es auch mag passen, Es soll kein Murrn mehr seyn auf Erben, Alle Menschen sollen glücklich werden: Was einer wähnet gut und recht, Es sey so schieelig schief ober schlecht, Verderblich, selbstisch und unerhört, Das soll ihm alles seyn gewährt.

Dieweil nun aller Bunfche meift Sich ftimmen gleichfam in einem Beift, Und Gut und Geld, sammt langem Leben Die Buppe ist, wonach wir streben; So wird's geschehn in kurzer Zeit, Daß es überall Ducaten schnent, Der Tob wird feyn gang bannifirt Und alle Arzte falarirt. Die Großen werden senn gerecht, Rein Menfch hinfür des andern Anecht, Den Trinkern wird nie mangeln Wein, Den Liebenden nie Mondenschein, Ein jedes Mädgen bekommt 'en Mann, Was einem beliebt, er alsbald fann, So auch die Erde ungedüngt Und ungepflügt ihre Früchte bringt, Mit einem Wort die ganze Natur Wird birigirt burch Wünsche nur, Und wo die Buniche fich burchschneiben, Da foll'n die Plurima entscheiben, Wie's auf dem Reichstag ift der Brauch. Derweil wird Zevs 'en dicken Bauch Auf feinem Iba fich erzielen, Und zuschaun, wie wir ihn tragiren.

Ihr seht, ben so gestallten Sachen Wär's Thorheit: viele Wünsche machen, Da jeder alsobald empfängt, Was seine Phantasie erdenkt, — Und ganzer Facultäten Rath Richt trifft, was einer von Nöthen hat!

Amor und Pfyche. (Fortfezzung.)

hier wurden fie wie fonft in das hauß der Psyche gebracht, und unter einem Strom von Thränen näherten fie sich ihr und sprachen: "Du bist glücklich, daß du dein Unglud weber tennest noch neugierig bift es tennen ju lernen; wir aber find sehr um bein bestes bekummert. Wir haben für gewiß erfahren — doch kaum haben wir bas herz bir es zu fagen! bag ein ungeheurer Drache, welcher beständig bereit ift dich zu verschlingen, im Berborgnen bein Bette mit dir theilt. Erinnere dich des schrecklichen Orakels des Apollo, welches sagte, daß du bestimt wärest, dich mit einem furchtbaren Ungeheuer zu verehlichen. Biele Aderleute und Jager faben ihn geftern Abend ben benachbarten Rluß durchschwimmen; und fie find allesamt der gewiffen Dennung, daß seine Liebkofungen von keiner Dauer fenn würden, sondern daß du nur aufgespart wirst, um, wenn du der Geburt nahe gekommen, von dem Ungeheuer verschlungen zu werden. Bedenke bich nun, ob bu beinen so gartlich um bich befummerten Schwestern Glauben beymessen, und dem Tod zu entgehen ben uns leben, oder, wenn du unsern Rath verschmähest, lieber ein Raub eines Ungeheuers werden willst? Wenn dich aber dieser einsame Ort, die unsichtbare Gesellschaft und die Liebkofungen einer Schlange gurud halten, fo haben wir gethan mas treuen Schweftern gebührt." Ms bie unschuldige und leichtgläubige Psyche dieses alles hörte, überfiel sie eine solche Furcht, daß sie ihr Bersprechen vergaß, und fich in den Abgrund des Verderbens stürzte. Mit erblaßten Wangen, mit zitternder Stimme sprach sie: "O meine geliebten Schwestern, wie wohl habe ich gethan, daß ich meine Pflichten gegen euch beobachtet

habe! Ihr habt als treue Schwestern gegen mich ge= handelt. Ich zweifele nicht an der Wahrheit Euerer Er= gablung: wißt alfo, daß ich nie das Angeficht meines Gemahls gesehen habe, und bis izt nicht weiß, woher und weffen Standes er ift. Und ob ich gleich nicht ohne Furcht war, fo hat mich doch jederzeit feine liebliche Stimme verführt, ihn, der, wie ich nun wohl sehe, so große Urfache hat bas Licht zu scheuen, und feine gräßlichen Liebkofungen zu dulden. Nun begreife ich, warum er mich fo oft mit bem größten Unglud bedroht hat, wenn ich sein Gesicht zu sehen verlangte! O liebe Schwestern, kommt eurer unglücklichen Psyche zu Gulfe. rettet fie aus dieser schrecklichen Gefahr!" Da die boshaften Weiber merkten, daß Psyche ohne Argwohn fich völlig in ihre Arme geworfen hatte, sprach eine von ihnen: "Die schwefterliche Liebe hat uns Mittel gegeben, dich zu retten. Nimm ein scharfes Meffer, und verstecke es in beinem Bette, versieh dich auch mit einer Lampe und verbirg fie ebenfalls an einem schicklichen Orte; und, in der nächsten Racht, wenn das Ungeheuer zu Bette gegangen ift und du es schnarchen hörft, so stehe gang leise auf und bole die Lampe. Wenn du ihn dann entdeckt haft; so thue was dir die Gelegenheit angiebt. Ergreif das Meffer und ftof es dem Ungeheuer in's Berg. Wir werben nicht ermangeln, wenn bu unferer benöthigt bift, bir ju bulfe zu kommen, und beiner mit Sehnsucht warten, bich unfern Eltern wiederaugeben." Da fie nun die gange Seele ber armen Psyche in Unruhe gesext hatten, und fich als bose Rathgeberinnen vom Ausgang nicht viel gutes für fich felbst versprachen, kehrten fie wie gewöhnlich jum Felsen jurud, und verließen die Ungludliche.

Sie blieb allein, ber graufamsten Berzweifelung überlassen, von der sie, wie von Wellen des Meers, aus einem Entschluß in den andern geworfen wurde. Sie kämpste mit einer Menge Leidenschaften, bald wurde ihr die Zeit der Aussührung zu lange, bald zu kurz, bald war sie kühn, dann wieder zaghaft, sie hofste, verzweiselte, zürnte, und besänstigte sich wieder: sie verabscheute das Ungeheuer, und konnte sich dennoch nicht erwehren, den Gemahl in

ihm zu lieben. Indeffen nahete ber Abend heran, und fie bereitete alles mas fie zu ihrem Borhaben nöthig hatte. Schon war die Mitternacht vorben, und ihr Gemahl in ben tiefsten Schlaf versenkt, als Psyche, von ihrem Wahnfinn und dem Verhängniffe getrieben, die weibliche Schüchtern= heit in männliche Rühnheit verwandelte. Sie hohlte die Lampe, und ergriff ben Dolch, um ihn in bas Berg bes vermennten Ungeheurs zu tauchen. Sie wandte schaudernd ihr Beficht weg; und tonnte boch einem geheimen Bug von Neugier nicht widerstehen, der fie wider Willen binzubliden nöthigte. Bitternd hob fie bie Lampe embor. blidte hin, und fah, o himmel! welch ein Anblid! Amorn, ben schönen Gott der Liebe, in füßem Schlummer auf dem Lager hingegoffen. Bewunderung und Entzüden schütterten ihre Seele beym Anschauen dieser himmlischen Geftalt; die Lampe felbst schien heller zu ftralen, und die Spige bes mörberischen Stahls fich in einen Stern zu verwandeln und aufwärts gen himmel fteigen zu wollen. Psyche, bor Schrecken und Liebe außer fich, fant blaß und bebend auf ihre Anie; und ohne felbst recht zu wiffen was fie that, kehrte fie den Dolch gegen ihre eigene Bruft: aber eine höhere Macht wand ihn aus ihren händen; bem kalten fühllosen Eisen selbst graute vor einer solchen That und es fiel zu ihren Füßen! — Unvermögend, ihre Augen von der göttlichen Schönheit ihres Geliebten wegzuwenden, erhob fie fich izt wieder und betrachtete, in Entzuden und Liebe verlohren, jeden seiner Reize — bewunderte die goldnen Locken, welche wellenförmig und von Ambrofia duftend um fein schönes Saupt fich frauselten, und mit ihrem lichthellen Schimmer ben Schein der Lampe verbunkelten. Sie betrachtete bie Fittige an feinen Schultern, die wie Rofen in dem Morgenftrahlen glänzten, und ergözte sich zu sehen, wie die zärtern Febern unter den größeren, von bem leifeften Sauch bewegt, gitterten. Gang von Wolluft trunken sah fie einen garten jugendlichen Leib, beffen Benus fich nicht schämen durfte Mutter zu fenn. Neben ihm rubeten feine fiegreichen Waffen, ber goldne Bogen, und der Röcher mit Pfeilen beftect, beren füß verwundende Spike Göttern und Menschen furchtbar ift. Unglücklicher Weise wandelte fie ben beffen Erblickung bie Reugier an, einen bieser Pfeile aus bem Köcher zu

ziehen, um zu feben wie scharf er wäre.

Sie sekte die Spike desselben an ihren kleinen Kinger und verwundete fich bergeftalt, daß einige Bluts Tropfen Sie wurde badurch, ohne zu wiffen wie, herausfloffen. immer mehr von Liebe gegen Amor entbrannt. Unbewußt ihrer selbst beugte sie sich über ihn, drückte ihren Mund auf den seinen, und überhäufte ihn mit Küffen, um das brennende Keuer ihres Busens, während seines Schlummers. zu dämpfen. In diesem Taumel verliebter Trunkenheit sprizte ein Tropfen Oel von dem brennenden Dagt der Lampe auf die rechte Schulter des schlafenden Gottes — Amor, von dem brennenden Tropfen aufgeweckt, sprang. voll Unwillens über die verlezte Treue, vom Lager auf, um sich den Augen und Armen seiner unglücklichen Ge= liebten auf ewig zu entreißen. Aber fo balb fie feine Bewegung gewahr wurde, umschlang fie mit beyden Händen seinen rechten Fuß, und hielt sich so fest an, daß er fie mit fich in die Luft erhob und so lange fortzog, bis ihre ermübeten Sände fie nicht mehr erhalten konten und fie traftlos zur Erbe fiel.

(Fortsezzung folgt.)

Der Borhang.

Rach dem Alt = Frangöfischen.

Schlaf' hinterm Borhang, wer da will, Ich mag ihn nicht mein ganzes Leben Und will euch gleich zur Nachricht geben, Warum ich ihn nicht mag noch will.

Zuerst und primo benn: die Lust, Die sich zu sehr des Dunkels freuet, Der Traum, der auch Auroren scheuet, Sind ihrer sich nur halb bewust.

Wo Morgen- nicht noch Abenbroth Noch Dämmerung uns mag erreichen, Nur schwarze Schatten um uns schleichen, Ist Phantasie der Liebe Todt. Die Muse liebt bes Tages Schein, Die Grazien und Liebesgötter Sie betten sich auf Rosenblätter: Im Freyen schlafen alle Neun.

Mein Vorhang ift die Unschuld mir, Das scheue Wild friecht in die Hölen, Mich soll der Welthauch frey beseelen, Den zieh' ich mir zum Vorhang für.

# Funfzehendes Stüd.

Die zwen Linben, an Linna.

Du sahest, wie zwen Freunde fielen, Neben einander, als Gespielen Tranken sie die Frühlingsluft, Wehten bir fugen Bluthenbuft Aus ihren Wipfeln entgegen. Aber ach! mit Beil und Art und Sägen Stehn harte Menschen um fie her Und Webe! den verwüftenden Schlägen: -Sie find nicht mehr -Sie liegen nun, und ihre Aronen nieber In Staub, und von dem Fall Arachet im dumpfen Wiederhall Ihre Mutter, die Erde, wieder. Getrennt find ihre Glieber Von Stamm und Wurzeln — und nun, — Weil rothes Blut nicht fließt, tein Stöhnen, Rein Buden folgt, - fo mahnen Die Berberber fein Ubels zu thun. - -Aber ihnen mit bem verwüftenden Beil Ward dein liebendes Herz nicht zu theil, Das alle Natur innig umfängt, Von fanftem Mitgefühl fich engt.

Sie sahen nicht wie die Mutter Erbe Seit langem her, mit liebender Beschwerde Diese Lieblinge ihres Schooßes gepflegt, An ihren Busen sie gelegt, Lebenskraft daraus zu trinken, Und wie, über ihre Schwestern erhöht, Nun aus der Wipfel Majestät Sie der Mutter Seegen winken. — — Also manche des Hoses wähnen, Wo Blut nicht sließt, kein Stöhnen, Kein Zucken folgt; da seh Kein Unrecht, alles einerley. —

## Berftand und Berg.

Ein hausgespräch am langen Winterabend.

Ein Bater faß mitten unter seinen Kindern, die fich burch Spiele, Scherze und Gespräche den langen Winterabend fürzten. Diesmal hatte ihr Gespräch eine fehr philosophische Mine: benn fie ftritten über Beift und Berg, und mas jedes von beiden für Eindrude gewähre? das macht dies waren sehr metaphisische Kinder. Anaben nahmen natürlich alle die Partie des Verftandes. weil fie fehr verftändige Buben fenn wollten; die Mäd= chen alle die Parthei des Herzens und logirten also die größte Wirkungsfraft im Menschen tiefer hinunter. Jene mahlten bagu Gefichter, in benen alle Einbrude bes Geistes sichtbar senn sollten; diese schnitten flammende und geflügelte Berzchen aus, von denen fie behaupteten, fie flögen sehr schnell, und zündeten überall und brennten Als fie fich, wie leicht zu erachten war, nach langen Repliken nicht vereinigen konnten, gingen fie ihren Bater an, der, eine doppelte Schlafmütze auf seinem greifen Haupt, zwischen ihnen feine Pfeife rauchte und an etwas anders bachte. Er wachte wie aus dem Traum auf, da ihm von seinen Anaben und Mädchen die Frage vorgelegt ward:

"Welche Gindrude ober Empfindungen wahrer und baurender find? ob die des Berstandes? ober des Herzens?" "Eindrücke und Empfindungen?" Er schob die Schlafmügen zu behden Seiten. "Wahrer und dauren = ber?" Er schob sie nochmals herum und rückwärts. "Des Verstandes oder des Herzens?" Er nahm sie behde ab, legte sie auf den Tisch, klopste die Pseise aus und sprach: Das, meine Kinder, ist eine schwere Frage. Ich möchte wissen, wie ihr auf die kommt?

Sie sagten einhellig, daß es zugleich eine sehr wichtige Frage seh, maassen fie zu ihrer ganzen Bildung und Lebensführung die Form und den Grundriß gebe. Sie müßten genau wissen, wie sich Verstand und Herz zu einander verhalte? wo jedes logire und was es beherbergen könne? wie bequem und daurend die Herberge

sen u. s. f. —

Wenn nichts weiter ift, fagte ber Alte und feste feine benden Mügen wieder auf, so ift die Sache leicht entschieden. Braucht begde recht, meine Kinder, wie und wozu fie euch Gott gegeben. Bringt vor den Verstand. was vor ihn gehört: und vor euer Herz dekaleichen. Sucht mit jenem richtig zu denken, mit diesem treu und rein zu empfinden: so sind ihr begber Eindrucke und Empfindungen wahr und ewig. Endlich, sucht fie bende so viel möglich zu gesellen, denn Gott gab sie euch ja in Eine Menschheit: ben Berftand in den Ropf, das Herz in die Bruft. Also laßt euer Licht leuchten vor ben Leuten, oben; und euer Lämpchen rein brennen in der Mitte eures Wesens. Das herz muß nicht ohne Ropf gallopiren und euer Ropf nicht ohne Bruft und Berg eine kalte, fteinerne Bufte werden: fo werden fich mit ber Zeit bende zusammen finden und vereinigen und ihr werdet durch bende glücklich werden; ohne das wird's immer mit euch verdorben Werk bleiben. — Was habt ihr da gemacht? Köpfe? — Warum Köpfe? Habt ihr je Köpfe ohne Rumpf wandeln gesehen? und ihr, was habt ihr? Geflügelte Herzchen? Nun denn, welche Kinder ihr fend. Sahet ihr je brennende Herzchen fliegen, und daß ihnen der körperlose Flug wohl bekommen wäre? Mahlt boch wenigstens ins Berg ein Auge herein, fo habe ich nichts gegen Eure Symbolit. "Papa, fchrien die Madchen,

bas bebeuten schon die Flammen und die Flügel: wo's brennt und sliegt, da darf man kein Auge; da ist das Auge schädlich." Glaubts nicht, kleine Thörinnen, ein fliegendes Herz ohne Auge fliegt überall an, wird allenthalben gespießt und verwundet. Ein immer brennendes Herz brennt sich aus. — "Aber, Papa, ein Herz was ganz Auge ist, ist auch zu belikat und kann nirgend ruhen. Wo es hinkommt, sieht's zu genau, zu nah, und will immer weiter."

Der Vater: Ich sage euch nicht, daß Eure Herzchen ganz Auge sehn sollen, nur sollen sie Augen haben: eben damit sie wissen, wo sie Ruhe sinden können und wo sicher zu ruhen sey. — Aber gnug des Bildes. Ich will meine Pfeise anzünden und einen kleinen Katechismus über Verstand und Herz mit euch anstellen. Seyd ihr zu antworten fertig? es wird sich sodenn ergeben auf wessen Seite der Sieg sey? —

Sie waren alle bazu sehr bereit und der Vater hub an: Nicht wahr, Mädchen, euch ist von eurer ältern Schwester bekannt, was sie in ihrer Che gelitten hat und noch leidet; und ihr wisset doch, sie hat aus bloser Liebe geheirathet. Es war Herzens-Affaire ben ihr, die sie lange unterhielt, von der sie sich durch nichts abwendig machen ließ: denn ich und alle die sie liebten, widerriethen ihr die Heirath. Was meint ihr, woran der Fehler ihrer Wahl war?

Um Mangel ihres Verstandes, riefen die Anaben, ben sie nicht zu Rath gezogen; sie hat bloß mit ihrem Herzen gewählet. Und leiber! jest hat sie's oft bereut.

Also meint ihr, waren die Eindrücke ihres Herzens nicht richtig. Aber seht! Lebhaft und also wahr waren sie doch immer: ja auch daurend sind sie: denn sie liebt ihren treulosen, niedrigen Ehemann noch jest, wie sie ihn am Tage der Verlodung liebte. Und dem Mangel ihres Verstandes könnt ihr's doch auch nicht zuschreiben: denn sie ist von jeher ein kluges Mädchen gewesen, und hat ihre Wahl lange geprüft. Ihr Bräutigam ist oft von uns gesichtet und seine Fehler ihr deutlich gnug vorgehalten worden, woran lags also?

Die Anaben. Sie hat nicht recht geprüft, ihr guter Berftand war von ihrem Herzen bestochen, daß fie also

nichts mehr an ihm im rechten Licht fah.

Sie liebte ihn zu sehr, als daß fie ihren Verstand recht brauchen und auch die bose und schwache Seite von ihm hätte sehen konnen. Die Eindrücke des herzens sind also ohne Beyhülfe des Verstandes allemal trüglich, wenn sie auch noch so daurend wären.

Bater. Trüglich und bennoch daurend? wie reimt

fich das?

Anaben. Richts reimt sich leiber mehr, Bater. Trüglich, wenn mann sie vor den Verstand sodert: benn das hat die Ersahrung gewiesen. Sie träumte ben ihm Liebe und Glückseligkeit zu sinden und sindet Elend. Daurend aber sind sie in ihrem Herzen selbst, weil sie ein so gutes Geschöpf ist, dessen kleinen Finger ihr Unwürdiger nicht verdient.

Bater. Also meint ihr, das Herz könne ohne Berstand sehr daurende Eindrücke fassen, selbst wenn jener ihm die üblen Folgen derselben, mithin den Irrthum, den es beging, täglich zeiget. Aber was macht sie denn

baurenb?

Die Knaben waren verlegen zu antworten und die Mädchen nahmen sich also ihrer Schwester an. Unmöglich, Bater, könnten ihre Empsindungen so daurend seyn, wenn sie nicht auch in sich und vor dem Auge des Bersstandes Wahrheit gewesen wären. Er hatte würklich alle das Gute, was unsre Schwester an ihm sah und hat's noch; sehen Sie aber, wie start die Wahrheit ihrer Empsindungen und Herzenseindrücke seyn muß, daß sie ihm auch die Fehler verzeiht und übersiehet. Wenn thut das euer Verstand? Er macht lauter Spiegelgesechte pro und contra: und giebt nie einen wahren Eindruck.

Bater. Rie einen wahren Eindruck, meine Töchter? Töchter. Daß er des Ramens "Eindruck" werth wäre — nein, Bater! den giebt allein das Herz. Jener giebt bloße Ideen, beh denen wir unthätig, unentschlossen und kalt bleiben. Heißt das Wahrheit? heißt das Empfindung oder Eindruck? — Sehen Sie doch die größesten

Berstandeshelben an; was sind sie für arme Tröpse! Sie wissen alles und fühlen nichts; wissen alles, aber können und thun nichts; find heut von einer Sache überzeugt und morgen nicht mehr, wenn ein neues Staubkörnchen auf die sogenannte Waagschale ihrer beutlichen Bewegungsgründe fällt. Wir loben uns das Herz: das giebt auf Einmal wahren, lebhaften, vielseitigen, daurenden Eindruck. Ein Mensch, der herzlich überzeugt ist, redet auch herzlich und jedermann glaubt ihm. Ein Mensch, der herzlich überzeugt ist, beibt auch daben und läßt sich drüber tödten, da der Verstand immerdar wankt, nie zum Schluß kommt und wenn er reden will, mit seinem kalten Abwägen der Bewegungsgründe keinen tobten Hund überzeuget.

Vater. Nun meine Töchter, ihr redet wirklich wie die flammenden geflügelten Herzchen. Ihr nanntet die Herzenseindrücke wahr: das leugnet euch niemand, wenn ihr sie, als das, was sie find, als lebhafte Empfindungen betrachtet. Ihr nanntet fie vielseitig; auch das gebe ich euch zu: benn das Herz faßt viele Seiten auf Einmal; fonft maren seine Empfindungen nicht fo lebendig. Ihr nennt fie daurend; das mag sepn, es mag aber auch nicht seyn: sobald sich die Seite des Gegenstandes ver= ändert und gerade in diefem Bergen andre oft gegen= gesehte Empfindungen erreget. Endlich den Eindruck, den bie Sprache bes Bergens auf andre macht, konnt ihr gar nicht für euch anführen, benn oft geschieht der Einbruck bloß burch Übertäubung, und verandert fich eben so schnell, wie fich die Sache selbst wendet. Also redet noch nicht von den Wirkungen sondern von dem was da wirkt: nicht von den Empfindungen des Herzens, sondern von dem was das Berg empfinden macht; ob in ihm Wahrheit und Dauer sen? Ists darinn, so werden die Empfindungen des Bergens immer folgen.

Da find wir, riefen die Knaben, auf dem rechten Wege, und dies, was die Wirkung macht, kann allein der Verstand prüfen. Das Herz übertäudt und kann also nie über die Wahrheit Einer Sache in der Welt sichern. Es giebt oder nimmt zuviel, und kann also nicht klar und beutlich geben oder nehmen. Es schwebt immer im

Dunkeln, geht in der Jrre einher; der Verstand allein giebt Licht und Wahrheit. Der theilt die Gegenstände und wendet fie von Seite ju Seite. Er leuchtet mit dem Lichtstral und will nicht mit der Fackel zünden. Er sieht, wohin er greift und taftet von allen Seiten, weiß also auch, was er hat und empfängt. Wenn er langfam geht, geht er ficher; und wenn er feine Schätze zuzählt und nicht in einer Überschwemmung zuregnet, so find sie auch bafür lichte Goldkörner: fie bauren. Das Waffer ber Bergensüberschwemmung verläuft wie ein Schneeguk von

ben Gebirgen.

Die Schwestern fielen ihnen in die Rebe und fagten, baß bas nicht fo fen, bag wenn bas Berg viel auf ein= mal gebe, es beswegen weber Falfcheiten noch teine bloße Vergänglichkeiten geben dörfe; vielmehr in bem Bielen liege bas Daurenbe, bas Wahre. Der Berftand theilt, fagten fie, aber er theilt willführlich, unnatürlich; und also eben damit ift er die Quelle aller Nichtigkeit und Falschheit. Er zergliedert, mas die Natur zusammensetzte, abstrahirt, was sich uns gang barftellte: turg, mit Erlaubnig ju reben, er schindet ben Gegenstand und verftummelt ihm Rase und Ohren. Was tann ber scharffinnige Berftand, ber spottende Wig, die grübelnbe Vernunft nicht aus einem Gegenstande machen? und hat fie nicht aus jeglichem alles gemacht, was ihr einfiel?

Das ist alsbenn kein richtiger Verstand, riefen die Rnaben hinein; aber die Madchen tehrten fich baran nicht. fondern fuhren fort, die Eindrude des Bergens zu preisen. Das Berg, fagten fie, nimmt alle Gegenstände gang auf. wie fie find, wie fie die Ratur geformt hat: es ger= theilt und zerftückt nicht, barum giebt es auch so große, gange Wirkung. Lehrt uns Gin Gindruck bes Bergens nicht mehr, als hundert Eindrücke bes Berftandes? Grabt und ahndet es nicht tiefer und bringt gleichsam das Un= fichtbare ans Licht? Welch ein Reichthum von Wahrheit liegt in den Sympathien und Antipathien des Berzens. von benen ber blinde Berftand fein Wort weiß, ja von benen er fich tein Wort erklaren tann, wenn fie auch ichon unläugbar vor ihm liegen. Wie viel ahndet nicht ein Rind, ein herzlicher Mensch blos nach bem ersten unbestochenen Eindruck! sobald er sichs erklären will und ben Eindruck zergliedert, flieht die Wahrheit: er raisonnirt ihn sich hinweg und raisonnirt sich in die Lüge.

Bater. Ich muß mich bes Verftandes annehmen, Mädchen, ihr machts zu arg. Auch der erfte Eindruck ist des Verstandes und nicht des Herzens. Nur es giebt einen grübelnden Berftand, ben man meiftens die fpigfündige Vernunft nennt, und einen gefunden: bes letten ift ber gute Ginbrud, bes erften bas fpate Grübeln. Allerdings sagt der erfte Eindruck viel, weil er unbefangen, schnell und gang ift; er kann fich indeß boch auch trügen und muß fobann rektificirt werben. Wenn ihr auf den Verstand scheltet, der ihn rektificirt, so scheltet lieber auf die Erfahrungen, die ihn dazu zwingen, die ihm das erste Gemälde umkehren oder oft mit Schmerzen zergliedern. Unmittelbare Eindrücke aufs Herz giebts in dieser sublunarischen Welt nicht: fie muffen immer durch einen Theil des Verftandes gehen; wohl, wenn fie durchs rechte Thor passiren: benn der Verstand hat auch seine falschen Pforten, wie die Träume.

Mädchen. Und welches ift die falsche Pforte?

Vater. Er hat mehr als eine, und damit ich euch nicht bofe mache, mag die Erste fenn: die spekulirende Vernunftpforte. Seht, da gehen keine ganze Gestalten hinein, sondern Schatten; zum Unglück gar falsch abge= zogne, verstümmelte Schatten, wie ihr sie beschrieben habt; bas nennen manche Philosophen abstrahiren, b. i. bie Begriffe bis aufs hemb ausziehen; oft aber nehmen sie ihnen haut und einige Glieber mit. Solche Philosophen gebe ich euch Breis. Mit ihrer Abstrattion machen fie felten Einbruck, fie wollen auch keinen machen; fie wollen nur um die Region des Verstandes wetterleuchten. Ihnen glaubt keiner: denn fie glauben fich felbst nicht: aber besto mehr ganten fie mit einander und fpiegen Worte. Rehmt euch in Acht vor ihnen, meine Buben, und bleibt dem guten, gefunden Verstande treu; die grübelnde Vernunft liefert euch nur Spinnweb ftatt Seide. Es ift, Madchen, als ob ihr ein Buch läset und wolltet zuerst alle a, e,

i, o, u herausabstrahiren; wird euch das lesen leicht und

angenehm fenn?

To'chter. Ei nein, Papa, sollen wir das Buchstabiren umsonst gelernet haben? Und denn die abstrahirten Wörter würden ja so löchrich aussehen, als eine zerschoffene Armee.

Bater. Das ist ein kriegerisches Gleichnik: und sett hinzu, daß den Wörtern noch gar alle Augen ausgeschoffen find (bas find die Vokalen) und gerade bas thut oft ber Brübler. Er bemerkt alles, nur nicht den Beift einer Sache, ben läßt er fich entwischen, benn ber läßt fich nicht zergliedern. Buchstabiert also immer recht, meine Rinder, und lagt teine Buchftaben aus, thuts auch ben ben erften Einbrücken, und haltet euch baben hübsch an bie alte Rechtschreibung: benn werben, wills Gott, eure Eindrude, es mogen die erften ober die letten fenn, ihr mögt fie in den Beift ober ins Berg logiren, fo mabr. richtig und daurend fenn, wie fies für ein armes menich= liches Geschöpf senn können, bas nur zwen Augen und Einen Menschen-Verftand hat, wie es ja auch nur Gin Berg haben follte. Ift euer Berftand gefund und auf guter hut: fo läßt er nichts unrechts ober zwendeutiges burchpaffiren, fordert dem Baffagier ben Bag ab, burchsucht auch wohl sein Felleisen. Wenns an die Taschen gehen foll, muß Verdacht da fenn; und frenlich auch hier ist Irrung möglich. Indeß wenn der Thorschreiber redlich und gescheut ift, wenn er auch selbst aus seinen Fehlern lernt: fo wird er mit der Zeit immer weniger Arrthümer machen und das ift alles, was man von ihm forbern kann. Nur um Gottes Willen, Kinder, reißt bas Thor bes Verstandes nicht ein, weil sein Thorschreiber Fehler machte; es ift und foll billig bas Einzige und Hauptthor zur Menschheit senn; alles Ubrige find nur Schleichwege und hinterpförtchen.

Die Buben klatschten und fingen an, ein großes Thor, mitsammt der Thorschreibers Bube zu mahlen. Das Thor selbst gerieth frey, hübsch und licht: es hatte einen schönen Bogen und die Überschrift:

Dem Berftande.

Sie wollten auf beyde Flügel noch hinzusetzen: benn sein Einbruck ist wahr und ewig; als ihnen der verwünschte Thorschreiber ins Auge siel, dessen Bude ihrer Ausschrift wirklich ein Pasquill machte: denn wenn alle Eindrücke des Verstandes wahr und ewig wären, so brauchte tein Thorschreiber zu sehn. Ihre Ausschrift auf die Thorssügel hätte nichts gesagt als: unsres Thorschreibers Bude, Protokoll und Wachsankeit ist wahr und ewig, und das wollten sie nicht sagen. Sie ließen also die jubilirende zweyte Ausschrift weg und das Thor wurde noch nicht zur Siegespforte bekoriret.

Aber, Papa, sagten die Schweskern, Sie haben zuerst ein Nr. 1 gesetzt, wie der Verstand auch hinterthüren und Schleichwege hat; wollen Sie nicht Nr. 2 hinzuthun?

Vater. O ja, meine Töchter, es ift das Pförtchen bes Herzens. Es ift um so viel gefährlicher, weil nichts als Liebes da durchgelaffen wird, und weil man es so gern öffnet. Diese Pforte ist ganz Contrebande, benn auch Alles Liebe muß zuförderst durchs große Thor hinein.

Die Buben fingen an, ihr großes Verstandsthor zu bekoriren; die bestürzten Mädchen nahmen sich ihres Pförtschens an und sagten:

Töchter. Aber Papa, wie können Sie doch so hart und gemein sehn. Das garstige große Thor des Verftandes, wo alles durchpassiret, Schaafe und Ochsen, Vieh und Menschen. Wer mag immer im Licht stehn, sich brängen und im Koth wandeln? Unser Thürchen ist uns so nah, es ist so lieblich. Man ist durch dasselbe gleich im Garten und was zu uns kommt, buckt und duckt sich, weil das Thürchen klein ist. Durch das große Verstandsthor ist uns so viel Widriges zugekommen, so viel Turbulentes; hier kommt alles so sacht, so leise —

Vater. Und geht auch alles so leise heraus? Betrügt euch nicht, meine Kinder, mit eurem Herzenspförtchen, es ist das gefährlichste, was ihr habt. Hinein gehts lieblich, aber hernach stichts wie eine Schlange und brennts wie eine Otter ober will gar nicht wieder heraus, weil es durch einen Schlupswinkel hineinkam. Die Obrigkeit könnt, dörft und wollt ihr nicht requiriren, daß sie den Gast hinaustreibe: denn ihr nahmt ihn ja selbst gern und willig, ja wider die Gesetze durch diese Thür auf. Ihr stürchtet also Schaam und Ahndung; oder wenigstens slieht ihr das offendare Geständniß und so bleibt mancher Gast sitzen, nur euch zu quälen und zu turdiren. Glaubt Ihr, daß alle Wirtungen aufs Herz, weil daurend, auch deswegen erfreulich sind? Ach, es giebt Qualen und Beinigungen des Herzens, die mancher sich gern wegwünschen möchte.

Töchter. Ja Papa, ba peinigt ber bose Berftanb bas herz, wenn man nur beffen loswerben konnte.

Vater. Glaubt das nicht, meine Kinder, die Säste peinigens, die darinn wohnen: sie zerkratzen die innern Wände desselben, daß Blutströme von allen Seiten herabrinnen, weil ihr Appetit nicht mehr befriedigt wird und nicht mehr befriedigt werden kann. Endlich geräth das Herz in Verzweiselung über seine traurige Gestalt und über die Gäste in demselben, es peinigt sich, brennt sich, und möchte sich gern aufreiben, daß aus der Asche ein junger Phönix werde. Die Empfindungen, so daurend sie sehn mögen, sind nicht holdselig.

Töchter. Aber Bater, warum nur die böse Seite der Sache? Es giebt auch gute Gäste, die mit ihrer erquidenden Gegenwart erwärmen und belohnen.

Vater. Die, meine Töchter, scheun nie das Licht und ärgern sich nicht an der Pforte des Verstandes. Sie lassen sich examiniren und der Verstand, weil er der ältere Bruder des Herzens ist, examinirt sie schnell und leicht; es seh denn, daß das Herz oder der Fremde ihm Argwohn gebe. Also rathe ich euch, vor der Hand noch, euer Pförtchen zuzuthun und das Herz mit dem Verstande desto mehr in gutes Vernehmen zu sehen. Laßt jenes sich gut aufführen und keine Winkelzüge suchen: damit dieser ihm den Zugang nicht erschwere.

O Papa, riefen die Buben, daraus wird nichts. Das Herz ift eine Heze, so bald es mit dem Berstande zu thun hat, und besticht ihn. Es will nicht Schwester, sondern immer Geliebte seyn. Es caressiert seinen eignen

Bruber, bamit biefer nur wieber ihren Liebhaber careffiere, und so wird bes Unfriebens und bes Unfugs tein Ende.

Bater. Und was wollt ihr benn, Knaben? wollt ihr das herz gar hinauswerfen; nur damit es den Zugang zum Berstande nicht mehr habe? Herz muß herz bleiben: denn es ist der Menschheit so wesentlich, als der Berstand. Der Thorschreiber ist der Stadt wegen da; nicht die Stadt des Thorschreibers wegen. Laßt das herz eine Zauberin sehn, die gern verführen will; dafür ist der Verstand, Verstand. Er hat die Augen im Kopf und hat Amt und Pflicht auf sich; er muß mit seiner Schwester nicht buhlen, sondern ihr bestes besorgen wollen. Und glaubt nicht, daß alle herzen so kotet sind, es giebt auch einfältige gute herzen, die sich gern vom Verstande leiten lassen und ihn nicht betriegen mögen.

Töchter. Das find meift ein bischen dumme Herzen,

Papa.

Bater. Sagt Ihr das, Mädchen? Wißt also, das Herz ift immer dumm, wenns ganz ohne Berstand ist, so klug es sich dünke. Aber was habt ihr da Neues gemahlt? was haben die Herzchen für schöne Thürchen bekommen! mit so seinen Bändern und gar mit Blumen bekränzet. Nur das Schloß fehlt.

Töchter. Das wollen wir gleich hinzumahlen und ber Schlüffel hängt inwendig, daß wir aufschließen können, wem wir wollen. Wir wollen keinem aufschließen, Papa, als dem Guten, dem Lieben, dem Schönen, — nur bewahren Sie uns vor dem fatalen großen Verstandesthor.

Bater. Aber Kinder, wie könnt ihr wiffen, was gut und schön ist, wenn keine Pforte des Berstandes wäre? Wohlan, ich weiß eine Auskunst. Alles was zum Erstenmal kommt, weißt ab, wenn es nicht den Paßport vom Berstande mitbringt. Kennt ihr eure Gäste schon lange, sind sie oft da gewesen und haben sich treu und redlich erwiesen: nun so könnt ihr ihnen, der Kürze wegen, das Thürchen auch unmittelbar öffnen.

Töchter. Also bleibt doch das Thürchen, Triumph!

Bater. Es bleibt. Nur als ein geheimes Pförtschen der Vertraulichkeit und Freundschaft, was nicht immer offen stehn, was wohl bewacht werden muß, damit sich nicht Diebe und Räuber hineinstehlen. Der Verstand aber ist und bleibt die Hauptpforte.

Die Knaben hatten ihre Chren- und Triumphpforte

fertig.

Bater. Eine schöne Pforte! Aber nun, sehet ihr nicht, was da fehlt?

Anaben. Rein Bater.

Vater. Sehet ihr nicht, es ift und bleibt eine nackte, kalte Pforte. Wo wollt ihr die Fremden hinlogiren, wenns auch die Ebelsten wären? In die Thorschreiberbude? Ihr seht also, ihr braucht das Herz, wie das Herz euch braucht. Der kalte Verstand ist nur Pforte, das Herz ist Wohnung.

Töchter. Triumph, Triumph! und unser Thürchen wird geöffnet. Im Herzen wohnt sichs so warm, so lieblich — Nur, wir brauchen doch nicht alles aufzunehmen,

was durch jenes Windthor kommt?

Vater. Beyleibe nicht! da würde euer Kämmerchen bald viel zu klein seyn. Nehmt auf was euch das Beste, das Lieblichste dünkt, was ihr kennt, mit dem ihr freundsschaftlich und vertraut seyd; das übrige behilft sich auf den Straßen. Eure Wohnung muß ein kleines Heiligthum bleiben.

Töchter. Und über diese Auswahl hat der Verstand

nicht zu tommandiren.

Vater. Zu kommandiren nicht, aber brüderlich und mit Gründen zu rathen; ihr könnt ihm aber auch abschlagen, was er begehrt, denn das Herz ift und bleibt Herr über seine eigne Wohnung; es ist nicht Sklavin, wo es nicht gern und mit Überzeugung gehorchet. Überzem fordert der Verstand nur leise; er pocht und tumultuirt nicht, er wird also die Herrin des Hauses nicht bestürmen. Seine abschlägige Antwort trägt er ruhig und überläßt das Herz seinem eignen Schicks.

Töchter. Gut also, daß wir doch über unfre Wohnung

Berr bleiben.

Bater. Das bleibt ihr und ich muß euch sagen, daß über die Aufnahme ins herz und über die Zimmer, die man dem Gegenstande da einräumt, das herz allein entsicheiden kann. Es kennet sich selbst, der Verstand hat von ihm nur eine äußere Känntniß. Es hat einen Wächter in sich, der zwar blind ist, aber was diese Wohnung anbetrifft, viel genauer fühlt, als der Verstand sieht: denn dieser hat nur die allgemeine übersicht der Dinge und verssteht sich auf die engsten Geheimnisse des herzens nicht. Überdem hat es noch eine Wächterin von außen — wißt ihr, Mädchen, wie die Wächterin heißt?

Töchter. Ists nicht die Unschuld, mein Bater?

Vater. Ihr habt Recht, haltet die Wächterin theuer und werth, fie bekränzt euer Herz mit Lilien und Rosen. Was fie hineinläßt, ist von wahrer und ewigangenehmer Wirkung. Nun werdet ihr auch den andern blinden Wächter errathen —

Töchter. Es ift doch nicht - die Liebe?

Es ift so etwas. Wir wollens aber, des mißbrauchten Worts wegen, nicht Liebe, sondern Trieb bes Bergens nennen. Wenn er bie Bachterin von außen nicht stört und nur unter bem wählt, was ber Berstand nicht für völlige Contrebande erklärt hat, so wählt er in Geschäften bes Herzens viel richtiger als der Verftand; er fieht auf eine uns unbegreifliche Art sehr tief, fühlt innig; bazu umfaßt er warm und feurig und wann er gut gewählt hat, verwahrt er auf ewig. Befrangt also euer Herz von allen Seiten, nur postirts nicht vor den Verstand, sondern hinter ihn und auf einen schönen fregen Plat, aus dem Thorgedränge hinaus, in eine schöne Gartengegend. Macht ja, daß außer der Verstandspforte nichts zu ihm komme, und daß es nicht zu vielen Überlauf habe, das lette um feiner eignen Frenheit und Ruhe wegen, daß es feine Wahl frey behalte und nicht bedrängt werde.

Töchter. Wir wollens also in eine holde Wüste mahlen.

Bater. Auch das eben nicht: denn da kommt viel= leicht Richts gescheutes zu ihm und so muß es sich (leer wills einmal nicht bleiben) mit Ungeheuern behelfen. Die rechte Diftanz zu treffen, ift bie gröfte Klugheit bes Lebens.

Töchter. Aber Papa, wenns Flügel hätte und rückte

bald näher bald weiter.

Vater. Um Gottes willen keine Flügel, ich kann einmal die geflügelten Herzen nicht leiden. Guer Herz muß Ruhe finden und veften Standpunkt, es muß ein beständiges, treues Herz werden, sonst flieht ihm seine Wächterin von außen, und der von innen fliegt sich matt, wund, arm und todt. Zulett will niemand mehr zu euch, denn er weiß ja nicht, wo ihr morgen mit ihm hinaus wollt.

Töchter. Aber Papa, der Trieb, den Sie so hübsch und beredt zum innern Herzenswächter machten, wie kann er besser angedeutet werden, als durch Flamme und

Flügel?

Vater. Daß ihr Mädchen doch immer recht haben wollt! und ich sage euch, Flügel und Flamme taugen nichts zum Herzen, noch weniger zu seinem Wächter. Legt daß ganze, kindische Symbol ab und mahlt euch ein schönes Haus ober einen schönen Tempel des Herzens hinter die schöne und offne Pforte des Verstandes. Ich will euch zu beyden die Aufschrift geben. Zur Pforte:

Dem ewigen Berftanbe.

Dies schließt in sich, daß seine Eindrücke wahr sehn müssen, denn sonst können sie nicht dauren. Und auf eurer Hütte oder Tempel schreibt:

Dem guten Bergen.

Das schließt schon in sich, daß seine Empfindungen der Wahrheit gemäß sehn müssen, sonst sind sie weder gut, noch angenehm, noch ewig. Alle Phantome, sie mögen sicht dort oder hier zeigen, zerstreut der Tag, das ewige Licht, der Quell und Richter aller Güte, wie aller Liebe. Ihr Knaden, laßt aus eurem Thor die Wechselbude und Acciseinnehmerei weg: macht es vest und schön und setzt die lichte Sonne drüber. Ihr Mädchen, mahlt in euren Tempel den Altar der Unschuld, und auf ihm die

reine Flamme ber Freube, des Danks, der Freundschaft und Liebe. Und nun bekränzt Alles aufs beste, wie ihr wißt und könnet; vor allen Dingen aber macht eure Seele zu bendem!

Der Alte schwieg.

Sie find auf Ginmal fo ftille und traurig, Bater,

sprachen begde.

Nicht traurig, meine Kinder, aber ftill und Vater. fehnend. Ich bachte eben nach, was es mit unfrer Sprache und unserm Leben, kurz mit unfrer Menschheit hier vor ein armseliges Ding sey. Wir zertheilen und muffen zertheilen, was Gins ift; ich bin alt und fehne mich nach dem Zustande, da wir nicht mehr zertheilen, ba Verstand und Herz Eins seyn werden, die Pforte bes reinen Berftandes auch die Pforte zum reinen, vollen, gludfeligen herzen, und nichts mehr getrennt werben kann. Eure Mutter ift von mir, dort wird fie mit mir Eins fenn: eure Schwester wird glücklich fenn, die hier ein Opfer ihres guten Bergens geworben: unfre Seelenfrafte werben Gins fegn, wie fie es auch hier schon würklich wären, wenn unfer zertheilte, trage Rörper fie nicht theilte. Bereitet Guch, meine Rinber, gur Gintracht bes Berftandes und Bergens hienieben, fo werden ihrer beyde Eindrücke und Empfindungen nicht mit Jahren, Tagen, Stunden und Lebensaltern wechseln, sondern einander beveftigen und ftarken, und fo find ihr beyder Würkungen, auch in Freundschaft und Liebe, übers Grab hin wahr und Eins und ewig.

Der Alte klopfte seine Pfeife aus, und allesammt, bie Verfechter bes Verstandes und bes Herzens, gingen versöhnt und ruhig zu Bette.

## Sechzehenbes Stück.

#### Branle.

Die Blumen verblühen, Die Winde verwehn, Ach! Liebe die dauert Ist nimmer zu sehn: So wechselt bald Regen Bald Sonnenschein klahr, Es schwinden die Tage, Es schwindet das Jahr! —

Balb Schatten wird alles, Berrauscht und versliegt, In Nebel verdämmert; Bergänglichkeit siegt! So wechselt balb Regen Balb Sonnenschein klahr, Es schwinden die Tage, Es schwindet das Jahr!

Die rofigen Wangen Sie blühen bahin, Aus fehnenbem Schmachten Wird kälterer Sinn: So wechselt bald Regen Bald Sonnenschein klahr, Es schwinben bie Tage Es schwinbet bas Jahr! —

Doch, Lilla, bein Auge, Das alles belebt, Hat ewig mein Wesen Mit beinem verwebt: Laß wechseln balb Regen Balb Sonnenschein klahr, Mit unserer Liebe Hat's nimmer Gesahr!

### Das Rad des Schickfals.

#### Drittes Rapitel.

Tschoang-tse horchte ber Stimme mit unverwandten Den Fremdling zu tröften, der ihm fo bekummert schien, hatte er langsam sich bem Gemäuer genähert. Nur qualte ibn im innerften feines Bergens bas Gefühl, nichts vielleicht zu feiner Beruhigung bentragen zu konnen. Indeffen bunfte ihm auch Mitleid Labung für ben Betrübten. Raum alfo schwieg die Stimme, fo raffte er fich auf und bestieg die Mauer. Gin geheimer Schauer überfiel ihn, als er ben, ben er hier zu finden glaubte, umfonft mit feinen Bliden fuchte. Dbes Gefteine mit hohem Grafe bewachsen lag vor ihm, soweit das Aug reichte, und weit und breit ließ fich tein Laut vernehmen. Bergebens durchsuchte er alle Sträucher und Dornen; eine gange Stunde brachte er ju, ohne in feiner Entbedung gludlicher zu fenn. Endlich fant er, von ber brennenden Sonnenhigge und dem Schweiß, der ihm von ber Stirne tropfte, ermattet, auf einen Stein nieber, und ftute traurig und betroffen sein haupt auf beyde Arme. Er hatte kaum einige Minuten fo zugebracht, als die nehmliche Stimme abermahls begann:

"Warum lockft bu mich, Feind meiner Ruhe! ober vielmehr Feind beiner felbst! Wirst du die Erscheinung eines Elenden, durch dich aus dem Schoos des Glücks verdrungenen ertragen können? — Wie, oder suchst du ihn etwa, daß er aus deinem trügerischen Blick noch unerträglichere Qualen schöpse? — Laß mich! ich athme freyer in dem dumpfigen Winkel dieses Kerkers als du in gewölbten Sälen. Süß ist mir der Jrrthum, der dir ködenden Vorwurf und mir blutige Rache erspart. Roch scheinst du mir schön im dunkeln! Hebe den Schleher nicht auf! lege dein Schild nicht ab! denn noch dist du geschügt vor treffendem Pseile! Wehe dir, wenn dich die Fackel der Wahrheit beleuchtet! Wehe dir! wenn du wehrlos im Kampf auftrittst!"

Tschoang-tse konnte nicht mehr zweifeln, woher bie Stimme kam; benn fie schallte beutlich hinter bem Stein

herauf, auf dem er saß. Er hatte das Ohr allmählich gegen ben nächsten Strauch gesenkt und wurde zu gleicher Zeit einer Offnung zwischen den Steinen gewahr, die dem Luftloch eines Gefängniffes ähnlich sab. Hätte sich Tschoang-tse irgend eines Berbrechens schuldig gewußt, fo wurden ihn diese legten Worte von jeder ferneren Untersuchung abgeschreckt haben; allein ber Gebanke bes Böfen war noch nicht in fein Herz getretten. "Wer du auch fenft" - rief er hinab - "Armer ober Unglud-Licher! sage mir beinen Rahmen und ob ich etwas zu beiner Rettung bentragen kann?" "Renne bich zuvor" - antwortete die Stimme - "benn ber Berrather find viel, und ber Saame bes Eblen ift ach! verlofchen!" Tschoang-tse gehorchte. "Ich kenne bich nicht" — erwiederte von neuem der Verborgene - "und habe baber nur eine Bitte an bich. Bergiß was bu gehört haft, und wenn dir die Sache der Unschuld, wenn dir dein Leben theuer ift, so betritt nicht wieder diese Stätte." "Du bift mißtrauisch" — versetzte Tschoang-tse — "boch nenne mir wenigstens einen beiner Freunde, daß ich ihn auffuche und zu dir führe: mit ihm opfere ich mich auf für dich. wenn du Gulfe brauchst und fie verdienft." "Noch einmahl" — wiederhohlte die Stimme — "vergiß mich und was du gehört haft."

Tschoang-tse stand auf. Seine Seele schwebte zwischen inniger Theilnehmung und Beleidigung. Der erste Gebanke, ber ihm kam, war zu Lao-tse zurückzukehren und über diese räthselhafte Erscheinung von ihm einige Erläuterung zu verlangen, allein die Bitte des Unglücklichen lag ihm am Herzen; er konnte sich nicht überwinden, da er kein Mittel ihm zu helsen vor sich sah, ihn zu verrathen, und legte sich daher von Stund an über die Natur und Beschaffenheit dieser Sache weiters nachzubenken die Pflicht der Berschwiegenheit auf. Sobald er solcher gestalten mit sich selbst fertig war, trachtete er die nächste vor ihm liegende Ortschaft zu ereilen, um seinen unaussprechlichen Durst zu löschen. Unterwegs fand sich unter hohen und schattigten Feigen Bäumen eine reine Quelle, an deren sansteten Abhang er seine ermatteten

Kräfte wieder zu sammeln fich niederlies. Die Sonne hatte bennahe die Hälfte ihres Tagwerks vollbracht. Ihre glühenden Fittige schwebten über das ganze Land; fie verschloffen den emfigen Landmann in feine schattigte Gutte und brüteten über ben Saamen feines fünftigen Seegens. Tschoang-tse warf einen Blid auf die reiche Landichaft bie ihn umgab; er fand fie, so wie feine Seele in ber ftummen Gährung, die jedem entscheidenden Augenblick vorhergeht. Wo foll ich hin? sprach er in fich felbst, ohne Führer, ohne Leiter, ohne Entzwed! Du fendeft mich in bie Welt, Lao-tse! allein! bürftig! hülflos! — Was foll ich in der Welt? — Erndten, wo ich nicht gefäet habe? - Pflügen; auf fremdem Acer? ober Plaze betretten, die längst schon besezt find? — Verzeihe! ich verftehe bich nicht. Sagtest bu mir nicht, Weisheit fen ber 3med bes Lebens? — und bu verdrängst mich von ihrem Schoos? Wiederholtest du nicht oft, das Gebiet der Thorheit beginne an den Gränzen beiner Hütte, und doch ftoft du mich hinaus, damit ich weise wurde?

Unter diesen und manchen ähnlichen Ideen schlummerte Tschoang-tse, von dem fanften Gemurmel der nahen Quelle eingewiegt, allmählich ein. Er erwachte plözlich benm Geräusch einer vorbenziehenden Musik. er noch schlaftrunken eben über den Grashügel, hinter den er verborgen gelegen hatte, heraufsprang, rannte er so beftig gegen einen ansehnlich und wohlgekleibeten Menschen, daß diefer eben so verwundert als entschloffen ihn ben ber Gurgel faßte und zu Boden drudte. Gine Menge berbezeilender Sklaven mifthandelte ihn mit Schlägen, und ihre Wuth war fo groß, daß die brobende Stimme Ovangs - benn so hieß ber von Tschoang-tse wieder seinen Willen beleidigte — taum hinlänglich war fie zu befänftigen. Tschoang-tse wurde auf feinen Befehl bennahe halbtod aufgehoben und nach einem nur eine Viertel-Stunde von da gelegenen Landhaufe, welches Ovang ben Sommer hindurch bewohnte, und wohin er mit feinem Zug folgte, gebracht.

(Die Fortfezzung fünftig.)

1

## Amor und Pfyche. (Fortsezzung.)

Amor sette sich auf einen Cipressen Baum, der auf einem nahen Sügel ftand, und fagte gang gornig: "Ich habe, o einfältige Psyche, ben Befehl meiner Mutter wenig geachtet, welche mir befahl, daß ich in beiner Bruft die Liebe gegen einen ber niedrigften Menschen anzunden follte. Un beffen Statt bin ich felbst dein Liebhaber geworben, habe mich mit meinen eigenen Waffen verwundet und dich zu meiner Geliebten erwählt, - und bu erwiederst meine Wohlthaten, meine so zärtliche Liebe bamit, daß du mir als einem Ungeheur das Leben nehmen wollteft? Wie oft habe ich dir nicht gesagt, daß du dich hüten möchtest! mit welchen liebreichen Worten bat ich dich barum! Aber beine schönen Rathgeberinnen werden balb ihre Schuld bugen. Deine Strafe foll fegn, daß ich von dir fliehe." Ben dem lezten Wort schwung er die Flügel und flog davon. Psyche, ganz leblos, fah dem Amor nach, so weit ihre Augen reichten, und wolte ihn um Mitleiden anflehen: aber Stimme und Muth verließen fie: und als fie ihn julezt fo weit von ihr entfernt fah, daß fie alle hoffnung verlohr ihn zu erreichen, gerieth fie außer fich, lief in Verzweiflung dem Ufer des Fluffes zu und stürzte sich hinein. Der wohlthätige Fluß wandte aus Chrfurcht gegen den Gott, der oft mitten in den Wellen das Feur der Liebe anzündet, seinen Lauf um, und brachte fie auf ein blumenreiches Geftade. Eben faß da ber Gott Pan, und indeß er auf seinem Rohr bliß, scherzten die Ziegen um ihn her und nagten an dem jungen Gebusche. Als der ländliche Gott das ermattete und fraftlofe Mädgen erblickte, beffen Schickfaal ihm wohl bekandt war, wurde er gerührt, rief fie freundlich zu fich und tröftete fie mit folgenden liebreichen Worten: "Schönes Rind! ob ich gleich ein rauher Hirte bin, so habe ich boch durch meine viele Jahre auch vieles erfahren. viel ich vermuthe und fich aus diesen bebenden Schritten, diesem blaffen Angesicht und diesem beständigen feufgen und weinen erachten läßt, fo liebst bu! Bore mich an!

į

seh nicht so voreilig dir das Leben zu nehmen, eine so unvergleichliche Schönheit wie die deinige ist eines ganz andern Schicksals werth. Stille deine Thränen, mäßige beinen Schmerz und suche vielmehr durch Bitten Amorn, den größten aller Götter, zu befänstigen. Es wird dir leichter sehn als du glaubst; denn er ist jung und zärtlich und verliebter als alle andre Götter. Als Psyche diese Worte gehört und die Gottheit Pans, ohne ein Wort zu sagen, angebetet hatte, verfolgte sie, ohne zu wissen wohin, ihren Weg.

Sie war noch nicht weit, als fie in eine gewisse Stadt fam, wo der Mann einer ihrer Schwestern regierte. Sobald fie dies erfuhr, begab fie fich in den Königlichen Vallaft und ließ ihr zu wiffen thun, daß fie mit ihr sprechen wolte. Nachdem fie fich begrüßt hatten, fragte die Schwester um die Urfache ihres Besuchs, und Psyche sagte ihr: "Du wirft bich beines Raths noch erinnern: ich befolgte ihn in allen Studen. Aber anftatt eines Ungeheurs ent= bedte ich ben schönften ber Götter, ich fah ben Sohn ber Venus, ben Amor, in fanftem Schlaf liegen; und indem ich über diesem so unverhofften Unblid vor Freuden und Wolluft gang trunten und außer mir war, fügte es bas mikaunftige Blud, daß ein brennender Tropfen Ol aus ber Lampe auf eine feiner Schultern fpritte. Der Schmerz weckte ihn plötlich auf, und als er mich mit Feuer und Waffen vor ihm fteben fah, fagte er mir: Du unterstehest bich einer solchen Grausamkeit? entferne bich sogleich von meinem Bette und nimm mit was bein ift: ich werde beine Schwester (hier nannte er bich) zu meinem Weibe nehmen. Sogleich befahl er bem Zephyr, mich auker den Grenzen feines Ballastes zu tragen." thorichte Schwester ließ fich durch diese betrügliche Borspieglung hintergehen; fie überließ fich der eiteln Sofnung, die Stelle ihrer beneibeten Schwester einzunehmen, und nachdem fie ben vorgeblichen Tod ihres Baters jum Vorwand genommen, sich von ihrem alten Gemahl zu entfernen, machte fie fich sogleich auf, fezte fich zu Schiff, und kam auf dem erwünschten Felsen an. Gereizt durch die falsche Einbildung, und ohne zu betrachten, mit welchem Winde sie es zu thun hätte: "Nimm hin" rief sie "o Amor, biese Gemahlin, die dir allein gebührt, und du, Zephyr, empsange beine Gebieterin!" Mit diesen Worten glaubte sie sich, wie ehmals, dem Zephyr in die Arme zu wersen; aber Zephyr hörte sie nicht, sie stürzte von dem Felsen hinab, und ihre auf den Spigen desselben zerschmetterten Glieder wurden ein Raub der Adler und anderer Raubvögel. Dies war das endliche Schicksaal der salschen und betrügerischen Schwester. Psyche säumte nicht, auf die nähmliche Weise auch an der andern Schwester sich zu rächen.

(Fortfezzung folgt.)

# Achtzehendes Stück.

Der Gewinn bes Lebens. Rach bem Englischen.

Am kühlen Bach, am luftgen Baum Da träum' ich meines Lebens Traum Und mag nicht wiffen, ob die Welt, Wie ich mir träume, seh bestellt. Denn ach! ist der wohl mehr beglückt, Der, daß sie nicht so seh, erblickt?

Ich gieng einmal ber Weisheit nach Und hörte was die Weisheit sprach. Sie sprach gar viel und mancherlen, Von dem was Welt gewesen sey Und iezt nicht ist und, sehr verirrt, Wohl nimmer, nimmer werden wird.

Ich grämte mich und gieng im Gram, Bis mir der Ruf entgegen kam. Er sprach: "Dir ist es, Freund, beschert Zu räumen weg, was sich nicht hört. Ich räumte, wollte vor mich sehn, Allein die Felsen blieben stehn. Ermattet gieng ich und voll Zorn Zu suchen Rosen unterm Dorn, Die Rosen ach entfärbten sich Und ihre Dornen stachen mich. Zwey Knöspchen unter allen hier, Lieb' und Freundschaft, blieben mir.

Am fühlen Bach, am luftgen Baum Träum' ich nun meines Lebens Traum. Die beyden Knöspchen pfleg' ich mir Und weihe fie, o Sonne, dir! Der fühle Bach erquicket fie, Das linde Lüftgen ftärket fie.

## Amor und Pfyche.

(Fortsezzung.)

Inzwischen und mährend daß die unglückliche Psyche ihren Geliebten in allen Theilen der Welt vergebens auffuchte, hatte fich diefer, von dem Schmerz, den ihm der erlittne Brand verurfachte, überwältigt, auf seiner Mutter Bette hingeworfen. Als ber Lieblingsvogel ber Venus dieses sah, tauchte er fich schnell unter die Wellen bes Meers, die Göttin aufzusuchen. Er fand fie, ba fie schwimmend ihre zarten Glieber babete, erzählte ihr die Rrankheit ihres Sohnes und fette noch hinzu: feit dem Amor und sie abwesend wären, spräche die Welt mit weniger Chrfurcht von ihnen. Die Welt ware nun ohne Bergnügen, ohne Reit, ohne Annehmlichkeit, fie ware verwildert, und die Menschen rauh und ungeschliffen worden, keine glückliche Ehen, keine Freundschaft, keine Vaterliebe, nichts als traurige Verbindungen und eine allgemeine Trauer und Langweile herschete auf der Erde. biesem und bergleichen Geschwätze verleumdete er den Sohn der Venus. Sie fuhr auf und sagte: "So hält fich denn mein Sohn eine Bepschläferin! Renne mir diejenige, welche einen so edlen Anaben gereitt hat, sie möge nun aus dem Geschlecht der Nymphen, der Göttinnen, der Musen oder meiner Grazien fenn." Der geschwäzige Vogel verschwieg auch dieses nicht. "Ich weiß nicht ge=

wiß," sprach er, "wer sie ist; doch glaube ich wahrge= nommen zu haben, daß fie eine Sterbliche fen, und wenn ich mich wohl befinne, habe ich fie Psyche nennen hören." Als Venus diefen verhaften Nahmen hörte, verdoppelte fich ihr Zorn wider Psyche und fie rief aus: "So liebt benn meine Rebenbuhlerin, die meinen Rahmen geraubt, den schlimmsten aller Götter? was noch mehr meinen Zorn erreget, so war ich selbst Kuplerin, als ich sie ihm zeigte."

Sie ging eilfertig aus dem Meer hervor, und begab fich in ihre glänzende Wohnung und da fie alles wahr befand, entbrannte fie vor Zorn, schwuhr eine unerhörte Rache zu nehmen und überhäufte den Amor mit Schmähworten und Drohungen. Ceres und Juno gesellten fich au ihr und, da fie fie bestürzt fanden, so forschten fie um die Ursach, warum fie ihre schönen Augen mit einem jo finftern Blick verbunkelte. Verus antwortete: "Ihr tommt zu rechter Beit, meinen gerechten Born zu bekämpfen, ach! warum wendet ihr nicht vielmehr alle eure Macht an, die flüchtige Psyche aufzusuchen? ich weiß, bak die Schande meines hauses und die schönen Thaten meines Sohnes, ben ich nicht mehr bafür erkenne, euch befandt find." Die zwen Göttinnen, welche ihren Born ju befänftigen fuchten, fagten: "In was, fage uns, bu unsere Beherscherinn, hat Amor gefündiget? daß du mit folcher hartnäckigkeit bich feinen Wünschen und Bergnugen jum Berberben feiner Beliebten wiederfeteft? warum rechnen wir es ihm zur Sünde, ein schönes Mädgen mit verliebten Augen angesehen zu haben? weißt bu nicht, daß er ein Jüngling ift? haft bu feiner Jugend vergeffen? muß er bir immer ein Rind scheinen, weil er fich nicht männlich trägt, und seine zarten Wangen kein Bart beckt? wirst du, die du seine Mutter und eine kluge und schlaue Frau bift, die Vergnügungen beines Sohnes immer ausforschen und in ihm die Wolluft verdammen? wirft du in ihm die Liebe und beine eigenen Runfte mißbilligen, und in einem fo ichonen Anaben beine Freuden tabeln? Wer unter ben Göttern und Menschen wird bich hinführo bulben? bu breitest beine Geluften überall aus. und willst nicht leiben, daß in beinem Hause Amor selbst liebe?" Auf diese Weise wertheidigten die Göttinnen den Amor, denn sie furchten sich für seine Pseile. Venus, welche sah, daß man mit ihren Leiden sein Spiel trieb, wurde zorniger als zuvor und eilte, nachdem Juno und Ceres von ihr gegangen waren, mit schnellen Schritten dem Ocean entgegen.

(Fortfezzung folgt.)

### Un eine Rofe im Winter.

Ach was machst du, sußes Mädgen, unter Diefem Gife, diefem flodenwilden Schneegestöber? Wenn der Räuber unfrer Garten, Wenn der Nordwind dich erfiehet, daß er dir nicht Rleid und Lode augenblide gerreiße! Nur umfonft fuchft bu mit Fleben ibn, mit Weinen zu befänftigen. Ach der Wilbe Schonet nicht der Eichen noch Cypressen, Schonet nicht der dornbewehrten Bufche. Nicht der Erlen, die bis an den himmel reichen. Alles Schöne reißt er weg und Wühlt noch in ben Leichen. Ach wie wirst du Leiben, ach unglückliche, wie wirst du Unter starrem Frost und Schnee erbleichen! Welche Hand hat dich vervflanzt! Wie unmild So aus beinem sichern Schatten dich zu ziehen! Sieh, die stachlichtbärtige Distel selbst fie fürchtet Solcher Stürme Rasen, dieses karge Tagslicht: Jeder rauhe Aft erschricket, und du, Jungfrau, Sufer Bartling bu, bu magft ben Sturmen, Schnee und Reifen, beine Stirne Preiß zu geben?

Also klagt' ich; boch fie, mit dem holben Haupte Aufwärts eilend, sah sich um und wie sie Alles bloß von starren Reisen sah, all' ihre Schwestern, alle Blumen weggeborret, Sie von bittren neidisch scharfen Winden All' zerstreuet und verjagt — da weint' sie! Der Berlaßnen Thränen, ihrer Wangen Blässe

Hätte Boreas, fie hätte Curus
Selbst erweichen können. Sterbend sank sie nieder,
Sie vermochte nicht des ehrnen Himmels
Nächtlich starre, nicht die Strenge seines
Blicks zu tragen. — Alle Nymphen küßten
Sie, es küßte Cyprie die holde Leiche,
Die nun Muttersorgen um sie trug. Die
Alten grauen Stürme standen um sie
Mit gesenktem Flügel, halbbethräntem Auge,
Als die Hand des Tods, des Blumen Käubers,
Sie berührte, vor dem alles stumm wird, starr und
Lichtlos.

Aber ihr, leichtfinnige unbedachte Rhmphen, Die ihr solche zarte, solche jugendliche Schönheit sucht vorwitzig an dieß kalte, Dieß erquickungslose Sonnenlicht zu zwingen!

Und du, weiche Schone, blube forthin beffer In Elyfiums friedlichem Garten, wo kein Frost die Lüfte bindet, keine Stürme Sie zerreißen, wo nur milder Hauch und Seegen Wallet, wo an Lethens Silberbächen Leicht du deiner Leiden Unbewußtsenn einsaugst. Dahin eilet alles zu dir was nur schön ist, Allda wird in ihre dunklen Locken Proferpina felbsten dich verflechten. Allba weint mit dir der junge Hyacinthus Und Narciffus in dem weisen Aleide, -Ahnlich Schicksal hat ihn einst betroffen! — Dorten weint Alymene mit dir, dort der Purpurftreifigte, ber blutige Abonis, Auch Biola, Daphne und die blaffe Myrrhis, Alle klagen elend ihr Geschick und Wunden, Zeigen noch bes Tobes Merkmal an den Blättern, Drum fahr' wohl, o theure, blühe borten beffer.

## Neunzehendes Stück.

Aus bem Malabarischen.

Amor ift ein Würfelspieler: Unfre Bergen find die Bürfel, Die er, auf dem grünen Teppich, Schelmisch aus dem Becher wirft. Manche rollen auf die Erde, Gehen auf im holben Lenze, Werden Gichen, werben Palmen, Ober Lorbeern ober Difteln, \*) Wie das Schicksal es gebot. Vor dem falschen Bürfelspieler Nehme Jeder sich in Acht! Er berücket Freund' und Feinde: Ungewürfelt bleibt kein Herz: Wer bes Gegentheils fich rühmet, Ist ein Lügner oder Thor. — "Welche Gattung ift's von Herzen, Die nach Amors Würfelspiele Auf dem grünen Teppich ruht?" -Treu' und unbescholtne Bergen, Die man felten! felten! findet, Treue Bergen in ber Liebe, Treue Herzen in der Freundschaft, Bleiben auf dem Teppich ruh'n. Rönnt' ich ach! ein einz'ges finden, Raubt' ich's weg bem Würfelspieler, Der, ju feinem em'gen Spiele, Bergen felbst dem Nichts entwandt.

<sup>\*)</sup> Diese malabarische Schönheit in ihrem ganzen Umfange zu fassen, muß man Klopstocks Obe "Raiser Heinrich" lesen, mit Tellows Anmerkungen: doch ist zu bemerken, daß man ihrer Anwendung ein weitläuftigeres Gebieth geben musse, als das worauf sie sich erstrecken.

#### Amor und Binche.

(Fortfezzung.)

Psyche durchirrte die ganze Welt und suchte Tag und Nacht ihren Geliebten, in hofnung daß, wenn er auch über fie gurnte, fie ihn leicht burch Bitten und Liebkofungen befänftigen würde. Als fie fo ging, sah fie auf der Spige eines hohen Berges einen Tempel, und bachte: Vielleicht, dachte fie, finde ich hier meinen Geliebten, und diefer Gedanke gab ihr, fo abgemattet fie war, neue Rrafte, ben Felfen hinanzufteigen. Sobald fie fich den heiligen Altaren nährte, erblickte fie eine Menge Korn= und Gerften=Ahren theils in Garben, und theils in Rranzen gebunden; und alle Arten von bäurischen Werkzeugen und Ernte = Geräthe lag auf bem Boden zer= ftreuet. Um die Bunft ber hier wohnenden Bottheit gu gewinnen, sammelte Psyche bie gerftreueten Garben und Geräthe und ftellte fie an ihren gehörigen Plat. Während baß fie mit biefem beiligen Dienft beschäftiget war, tam Ceres bazu, und redete fie also an: "O arme erbarmens= würdige Psyche! die wider dich aufgebrachte Venus sucht bich durch Meer und Land, um dich gänzlich zu verberben, und du denkst nicht an beine Rettung! Psyche fiel vor ihr auf die Anie, und benette mit Thränen ihre beiligen Fuße; ihre langen Loden berührten die Erde, und fie flehte fie demuthig um Bergebung an: "Ich beschwöre dich" sagte fie "bey beiner fruchtbahren Hand, ben dem Leben beiner geliebten Proserpina, und ben den heiligen Geheimniffen, deren Vorsteherin du zu Eleusis bift, ftebe ber ungludlichen Psyche ben! Erlaube mir, daß ich mich einige Tage hier verberge, bis ich durch Ruhe meine verlohrnen Kräfte wieder hergestellt habe." Ceres antwortete: "Deine Thränen rühren mich, ich wünschte dir zu helfen; allein es fteht nicht in meinem Bermögen: benn ich möchte die Freundschaft der Venus nicht verlieren, fie ift meine Nichte und meine vertraute Freundin. Darum verlaß alsobald diesen Tempel, und glaube daß es zu beinem beften gereicht." Psyche, die fich wider alles Vermuthen von der Ceres verlaffen sah,

ging mit verboppeltem Schmerz zurud. Sie war noch nicht weit gekommen, als fie in einem Wald einen anbern sehr künstlich gebauten Tempel gewahr wurde. Begierig, alle Mittel zu nugen, die ihr eine beffere hofnung geben konten, und ben allen Göttern Vergebung zu fuchen, nährte fie fich ben heiligen Pforten, welche, wie die umher stehenden Bäume, mit schönen Opfern geziert waren, unter welchen fich viele Aleider fanden, worauf mit goldenen Buchftaben ber Nahme ber Göttin und die empfangene Gnade aufgezeichnet waren. Psyche warf fich auf die Rnie, umfaßte inbrunftig ben Altar mit benden Urmen, trocknete ihre Thränen ab, und fing an zu beten: "O! Schwester und Gemahlin des großen Jupiters, die du die Beherscherin des himmels und die Königin aller Got= tinnen bift, und so viele mächtige Städte unter beinem Schut haft, o Juno, komm und hilf mir in meinem äußerften Elend, befrepe beine unglückliche Magd von ber bevorstehenden Gefahr. 3ch weiß du pflegft auch unangerufen benen zu Gulfe zu eilen, die beines Bepftanbes benöthiget find." Juno erschien ihr in ihrer gewöhnlichen Majestät, und sprach: "Wie gern wollte ich dir, o Psyche, beyfteben: aber wider den Willen der Venus, meiner Schwiegertochter, die ich als mein eigenes Kind liebe, ist mir's nicht Auch verbieten mir's die Befete, die nicht geerlaubt. statten, daß man eines andern flüchtige Sclavin aufnehme." Die arme Psyche, die nun zum zweytenmahl abgewiesen war, verlohr alle Hofnung, ihren verschwundenen Gemahl wiederzufinden. Da fie fah, daß felbft Göttinnen fich nicht getrauten ihr benaufteben, faste fie ben belbenmuthigen Entschluß, fich felbst den Sanden der Venus zu übergeben, und burch Geduld und Demuth ihren Zorn zu befänftigen: und die hofnung, ihren Geliebten dafelbft anzutreffen, unterftugte in biefer verwegenen Unternehmung ihren Muth. (Fortsezzung folgt.)

Der Herzenswechsel. Nach dem Englischen. Du giebst mir also nicht dein Herz! So gieb das Meine mir. Denn, Liebe, hab' ich Deines nicht; was foll bas Meine dir? Gieb es mir wieder! boch laß sehn, bekäm' ich's auch zurück: Du stielst es mir ja tausendmal mit jedem neuen Blick.

Behalt' es! leg' in beine Brust
die Herzen alle zwey;
Bielleicht haucht Eins das Andre an
mit Liebes Glut und Treu.
Und weg denn Furcht! und weg denn Schmerz!
Ihr findet keine Statt.
Ich glaub' es fest, ich hab' ihr Herz,
weil sie — das Meine hat.

#### Die Fahr der Liebe.

Ich fenne schon den Schlangengang, Den Amor mit uns nimmt; Oft hör' ich den Sprenensang, Da wird mir schlimm, da wird mir bang', Ich fühle was hier glimmt, Ich sehe was dort schwimmt.

Mir ist bekannt, daß Eitelkeit In Mädchen Herzen wohnt; Daß kaum in unfrer argen Zeit Wo sie weit mehr als sonst gedeiht, Ein einz'ges sie verschont, Das zarte Liebe Lohnt.

Ich weiß auch wohl, daß nur ein Thor Den Schmeichelreben traut; Daß mancher schon, der kurz zubor, Bezaubert durch ein Wort in's Ohr, Sein Glück halb aufgebaut, Ist leere Wolken schaut. Was hilft, ach! diese Kenntnis mir, Seit ich gefesselt bin? Ich liebe heißer doch als Ihr, Romanenbrut! Romanenzier! Ihr Köpse sonder Sinn!— Mich reißt die Liebe hin.

## Zwanzigstes Stück.

Perfische Liebe.

Die Schöne die mich an fich zieht Gleicht einer jungen Rose, Die — wenn fie gleich im Schoose Des Knospens später aufgeblüht — Doch schon vor andern, feurig glüht.

Der Hauch aus ihrem Munde — Wenn, ihrer Mirthen Laube Duft Zu athmen, fie mich zu fich ruft — Erquickt mich, wie die fanfte Luft Nach einer warmen Stunde.

Ein Feuer, das ich nie gefühlt, Drängt fich nach meinem Herzen, Wenn oft ben unserm Scherzen Der West mit ihren Loden spielt Und in ihr Heiligthum sich stiehlt.

Berühr' ich ihre Wangen, So seh' ich Erd' und himmel nicht, So hör' ich nicht mehr, was fie spricht, Und fühle nichts, als ihr Geficht Und brennendes Verlangen! Lang' hab' ich Perlen nachgespührt In seicht= und tiefen Gründen; Die edelste zu finden Ließ ich kein Waffer unberührt, Bis Sie das Glück mir zugeführt.

Weg! eitler Ruhm ber Helben! Ihn gieß ich aus, wie trüben Wein, In Koth und Staub. — Ihr ganz allein Will ich mein Blut und Leben weihn! Wer kann, wie Sie, vergelten?

# Amor und Pfnche.

(Fortsezzung.)

Inzwischen sah Venus keine Möglichkeit die Psyche auf Erben zu finden. Sie ftieg baber gen himmel, und erhielt burch ihre Liebkofungen vom Vulcan einen Wagen: er war gleich dem halben Mond gebildet, und von des göttlichen Runftlers eigner Sand mit großem Fleiß verfertiget. Bier ber schönften weißen Tauben wurden baran gespannt, und taum hatten fie ihre Beherscherin empfangen, so breiteten fie ihre Mügel aus und eilten durch die Lüfte. Der wolluftige Sperling und eine unzählige Menge anderer Bögel begleiteten fie und verkundigten burch ihren Gefang die Ankunft ber Liebesgöttin. Die Wolken flohen vor ihr, der himmel that fich auf und reine Lufte empfingen mit Freuden die ichone Gottin. Auf biese Weise tam fie ju ber Wohnung bes großen Jupiters, wo fie mit stolzen Worten den Mercur hervorrief und von ihm verlangte, daß er der Botschafter eines ihrer dringend= ften Befehle würde. "Du weißt," fagte fie ihm, "baß beine Schwester Venus nie etwas ohne bich unternommen hat; ich weiß auch, daß dir nicht unbekandt ist, daß ich seit langer Zeit eine meiner Mägde vergebens suche. Ich will also, daß du die ganze Welt aufbietest fie zu suchen, und dem der fie findet eine Belohnung versprecheft. Befolge eilends meinen Befehl!" Da fie dieses gesagt hatte, gab fie ihm ein Blat, worauf ber Nahme Psyche und ihre Kentzeichen geschrieben waren. Hierauf kundigte

Mercur aller Welt an, wer da wüste wo die flüchtige Königs Tochter Psyche, eine Magd ber Venus, wäre, ber sollte fie dem Mercur anzeigen; und Venus verspreche bafür zum Lohne fieben ihrer füßeften Ruffe. Rachdem dieser Befehl bekandt worden war, wurden alle Menschen von Begierde nach einem fo großen Preiß erfüllt und fuchten mit allgemeinem Beftreben bas flüchtige Mädgen. Als Pysche dieses erfuhr, sette fie ihren gefasten Entschluß in's Werk und stellete sich freywillig ihrer Gebieterin dar. Da fie vor die Venus kam, sagte diese zornig und mit einem spöttischen Lächeln: "Kömmst du endlich und würdigest beine Schwieger Mutter einiger Ansprache? oder bist du vielleicht gekommen beinen Geliebten zu suchen, an welchem du dich so unverzenhlich verschuldet haft? Sen autes Muths! ich werde dich empfangen, wie einer folchen Schwieger-Tochter zukömmt." Sie übergab fie ihren Mägden und befahl ihnen, fie zu quälen. Der Göttin Wille wurde auf's ftrengste vollstreckt. Nicht zufrieben hiermit. Liek fie fie auf's neue vor fich kommen, und nach vielen spöttischen und bitteren Vorwürfen zerriß fie voll Brimm ihre Kleiber, verwirte ihr haar und mighandelte fie mit eignen Sanden ohne Barmbergigkeit. nahm fie Weigen, Gerfte, Birfen, Erbfen, Bohnen und allerlen andere Arten von Saamen Rornern, mengte fie unter einander, und fagte: "Ich will nun feben ob du wenigstens zu Sclaven mäßiger Arbeit aut bift: ebe es Abend wird, sollen diese Saamen Körner, jede Gattung in abgesonderte Haufen, ausgelesen senn." Die arme Psyche, welche nicht vermögend war, ben taufenbsten Theil biefes graufamen Befehls zu vollbringen, ftand gang leblos da. Aber die geschäftigte und arbeitsame Ameise, von Mitleid über die bedrängte Unschuld gerührt, lief sogleich hin und her, und versamlete alle ihre Schwestern. "Habt Mitleiden" sagte fie "o ihr Zöglinge ber allmächtigen Erde, habt Mitleiden mit der Gemahlin des Amor, tomt eilfertig dem schönen Mädgen zu Gulfe." Stromweise wimmelten sogleich aus allen Gegenden ber Welt Schaaren von Ameisen herben, und sonderten in der größten Beschwindigkeit die Saamen Körner in ihre verschiedenen

Saufen; und da fie ihr Wert vollendet hatten, gingen fie davon. Sobald Venus des Abends von der Tafel aufgestanden war, ging sie zur Psyche, und da sie sah, baß fie wiber all ihr Vermuthen mit der Arbeit fertig war, fagte fie: "Dies ift nicht bein Wert, bu elenbes nichtswürdiges Weibsbild, es fomt von den Banden beffen, welchem bu bas Unglud haft zu gefallen." Und ohne ihr weiter etwas zu fagen, gab fie ihr ein Stud Brobt und legte fich schlafen. Unterbeffen wurde Amor in dem geheimsten Theil bes Palafts mit großem Fleiß bewacht, und die benden Liebenden befanden fich in diefer schredlichen Nacht getrennt von einander unter Ginem Dach. Kaum war die Morgen Röthe angebrochen, als Venus die Psyche vor fich kommen ließ und au ihr fagte: "Siehst bu ba den bidbelaubten Wald, der ringsum von dem hohen Ufer eines Fluffes eingeschloffen wird, deffen Tiefe unergründlich ift? Dort wirft du eine Beerde Schafe mit glanzender Wolle auf der Weide antreffen; und von ihrer goldenen Wolle will ich daß du mir eine handvoll bringest." Psyche ging, nicht ben grausamen und unmöglichen Befehl zu vollstreden, sondern fich von dem hohen Ufer in den Fluß hinab zu fturzen, und ihrem mühfeeligen Leben ein Enbe ju machen. Da fie fich bem Muß nährte, hörte fie ein füßes Gemurmel, welches aus bem Schilfe kam, und eine Stimme welche fagte: "Psyche, mache durch beinen Tod meine reine Quelle nicht trübe, und nähre dich nicht der furchtbaren Beerde des Waldes, bis das Waffer des Oceans die Strahlen der untergebenben Sonne erfrischt. Denn gegen Mittag find die Schafe gewohnt von rasender Wuth angetrieben mit ihren spikigen hörnern und vergifteten Bahnen die Menschen anzufallen. Aber ben untergehender Sonne verbirg dich unter jene Pappel, die du da fiehft. Wenn die Schafe ben dem frischen Waffer biefes Muffes fich abfühlen, und ihre Wildheit mildern, so gehe hervor und suche unter dem Gebüsche des Waldes. Du wirst hie und da Flocken der goldenen Wolle finden." Sie folgte der wohlthätigen Stimme, fullete ihren Schoß mit der verlangten Wolle und brachte fie der Venus. Aber anftatt fie durch diefen

awepten Beweiß ihres Gehorsams zu befänftigen, erhielt fie einen zornigen Blid und folgende schmählige Worte: "Ich fenne zwar ben betrügerischen Urheber diefer beiner Werke, boch will ich noch einen Versuch anstellen, ob du wirklich so stark und klug bist als du durch fremde Hülfe ju fenn scheinst. Siehst du ba auf der Spige jenes hoben Berges die mit hohen Felsen umringte Quelle, aus welcher das trübe Waffer hervor strömt, welches durch den Styx fließt und ben Cocytus ernährt? Rimm diefen Baffer Rrug und fulle ihn mit bem Baffer jener Quelle." Sie gab ihr ein Befäß von dem feinsten Criftall, und bebrohete sie mit noch viel härtern Plagen, wenn sie ihr Geboth nicht befolgen wurde. Psyche, verfichert ihren Tobt baselbst zu finden, bestieg bennoch eilfertig den Berg: aber da fie auf der Spike war, erkante fie die Unmöglich= keit des Befehls. Das Waffer quoll aus einem schlüpf= rigen und steilen Felfen und stürzte fich durch verborgene Gänge in das nächste Thal. Auf beyden Seiten waren bolen, worinne Drachen die Quelle zu bewachen. Selbst die Quelle warnete die Psyche sich ihr zu nähren. stand leblos, sogar die Thränen, die einzige Linderung ber Unglücklichen, fehlten ihr, als augenblicklich ber Abler bes großen Jupiters seine Mügel gegen fie ausbreitete und zu ihr sprach: "O einfältiges Mädgen, die du das Geheimniß dieser schrecklichen und heiligen Quelle nicht kennst: kannst du hoffen, auch nur einen Tropfen daraus ju schöpfen? hast du nicht gehört, daß der Styx den Bottern und Jupitern felbst fürchterlich ift?"

(Befchluß folgt.)

Ein Schreiben in bekannter Manier.

Auf Eure schnippische Frage: was ich in Dresden gewollt hätte? dient zur Antwort: daß ich solchen Maultaschen wie Ihr send, keine Antwort zu geben pflege. Merkt Euch das, Ihr einfältigen Thrienen! und wenn Ihr Eure Schnäbel wieder über meine Conduite aufzeißt, so werde ich Euch kein Geld mehr schicken.

Ich habe meinem Geist eine Recreation gegönnt, und habe mich durch die Reise nach Dresden, zwar nicht als

Rünftler, aber boch als Kenner bekannt gemacht, ich habe bie Gallerie dafelbst gesehn, und geprüft, und ich kann ohne Prahleren fagen, daß meine Urtheile über verschiedne Gemälde darinne viel Aufsehen gemacht haben. Um beffer orientirt zu fenn, fo hatte ich mir einige Tage vorher den französischen Katalogus angeschafft, und mir bie Ramen einiger Rünftler und ihrer Gemälbe nach ben Überschriften bekannt gemacht. Ein besonders glücklicher Umstand war es für meine Reputation, daß eben einige Fremde zugleich mit mir herumgeführt wurden; es waren Leute von Ginficht, die meine Kritit zu verfteben, und ju goutiren schienen, und meine Unterhaltung wurde ihnen gar bald so instructiv, daß fie fich einzig an mich hielten, und den Inspector der Gallerie stehen ließen: biefer Mensch glaubte vielleicht, er hab' es mit einem der gewöhnlichen Reisenden zu thun, und er war so vor= wizig, feinen Spaß mit mir treiben ju wollen, allein ich zeigte ihm balb, daß ich felbst vom Metier ware, und da vergingen ihm die Possen; so stellte er sich anfangs ganz einfältig an, und als ich unter andern nach einem der Alexander von Thiele fragte, deren verschiedne im Katalogus angezeigt waren, fo wieß er mir bren ober vier Landschaften; wie ich ben Baulus vom Beronefe gu sehen verlangte, so führte er mich zu einem Gemälde, bas die Hochzeit von Kanaan vorstellte, und da ich mir noch einen andern Paulus vom Rubens notirt hatte, so zeigte er mir ftatt beffen einen nackenden Mann, dem alle Abern geschlagen waren, und ber ohne Zweifel irgend einer der Martyrer fenn mochte. Ich hielt dieß eine Beitlang vor Unwiffenheit, und lächelte bloß, allein ba er mir's zu bunt machte, und mich vor ein großes Viehftud treten hieß, das er für einen Salvator von Rofa ausgabe, wornach ich gefragt hatte, da merkte ich die Bosheit; jum Glud war ich eben in guter Disposition und behielt die Tramontane, allein ich fragte ihn doch fpottisch: "Mein herr, vor wen halten Sie mich?" "Bor einen Fremden" antwortete er gang betreten. "Ganz recht" fuhr ich ernsthafter fort, "ganz recht, der bin ich, allein was bin ich, bas scheinen Sie nicht zu wiffen."

hierauf nannte ich ihm meinen Ramen, und mein Vertu, und begab mich zu ben Fremben, die mahrend ber Zeit herbengekommen, und das Ende des Gesprächs mit an= gehört hatten. Diese Herren baten mich, fie auch in die übrigen Zimmer der Gallerie zu begleiten, und ihnen meine Urtheile über verschiedne Gemälde mitzutheilen: ich that dieß mit aller möglichen Freymuthigfeit, und bediente mich des Vortheils, den ein Reisender hat, dem

die Gnade des Hofs gleichgültig ift.

Die meiste Gerechtigkeit habe ich dem van Dyk und Rembrand widerfahren laffen, auch habe ich bem Titian das Colorit nicht absprechen können, doch ift des lettern fein Eccehomus in Ansehung bes Colorits weit unter dem den ich vor einigen Jahren zu meiner Erbauung malte, und die fäugende Mutter, welche ich im vergangenen Winter ausspielte, die übertrifft was die Rünbung, und das Transparente anlangt, alle brey. Die Nacht vom Corregio ift fühn gebacht und entworfen, aber im Sipochonder ausgeführt, daher tommen die gepreßten Lichter und Schatten, ich pflege in folchen Dispositionen Vinsel und Palette bey Seite zu legen. Bey ben übrigen Italienern habe ich mich nicht lange verweilt, am wenigsten ben ben Giordanos und Spagnolets, bie Stude von ihnen waren alle abgeschoffen, das Meisch sahe wie verweßt und wegen der schwarzen Schatten wie geröftet aus.

Um übelften bin ich mit ben kleinen niederländischen Malern verfahren; als ich unter andern über Dow, Naetscher, Schalken und ben Franciscus Mieris mein Urtheil sagen sollte, so verlangte ich scherzweis ein Vergrößerungsglas vorher, um ihre Schönheiten entbeden zu können, und den van der Werff, den habe ich unter die Miniatur Maler rangirt. Ein allgemeines Gelächter brach aus, als ich den Woowermann "Pauvremann" wegen feiner Armuth im Pferbecolorit, und ben van der Neer den "van der Queer" nannte, weil er die Natur benm Mondschein studirt hatte. Ware mir der Ratalogus eben beg der Hand, fo konnte ich Guch noch mehr folcher Einfälle mittheilen: doch genug für heute. Lebt wohl! —

a propos schreibt mir doch gelegentlich, wer der dienstefertige Naseweis ift, der Euch die Nachricht von meiner Reise berichtet hat; ich habe allerley Soupçons, die ich gern einmal in's klare bringen möchte.

#### An ...

beren Geburts Tag den Ascher Mitwoch fiele.

Am Tage, wo kein Mensch sich freut, Sich jeder das Haupt mit Afche bestreut, Nach Tanz und Schmause nicht mehr fragt, Für seine Sünden die Finger nagt, Und fünftig den Freuden der Welt entfagt: -An diesem Tag war's viel gewagt, Daß dich beine Mutter, so nöthig es war, Der Kirche zum Troz, zur Welt gebahr; Beil in ber gangen Chriftenheit Ben diefer bufenden beiligen Zeit Solch einen Actum der Fröhlichkeit Sogar die Polizen verbeut. Es ware bemnach noch ungewiß, Ob nicht beine Geburt ein Argerniß Bu jener Zeit schon gewesen ift? — Und ob auch jezt, nimmt man es scharf, Sich eine gute Chriftin drob freuen darf? Zwar öfters — hat man nur Lust sich zu freun — Läft man die lieben Gefezze schrenn, Und wird ben einem Scandalo Gerade noch einmal fo froh: Zumal wenn man im Voraus fieht, Daß man baraus einigen Vortheil zieht: Doch halt' ich gern mein Gewissen rein, Und um des Tadels ganz frey zu fenn, Hab' ich die grose Gewissens Frag: Ob mir bein hoher Geburtstag In Warheit Freud oder Leid gebracht? Im Bergen weißlich überdacht. Und finde wie du gar klüglich thatst, Daß du nur erft heute die Welt betrattst.

Denn erstlich war beiner Mutter Schmerz Doch warlich fein üppiger Carnavals Scherz, Und hat fie dadurch vielleicht mehr gebüßt Als irgend ein eingefacter Chrift. Bum Zwenten, erwarbst bu bas hohe Verdienst. Daß du nicht so eitel wie jene erschienst, Die man mit den glänzendsten Festen berennt, . Bevor nur die Welt ihren Nahmen noch kennt. Bescheiben und sittsam, wie's jedem gefällt, Betrattst du die Laufbahn der bugenden Welt: Man fah in dir nicht die mindeste Spur Von Freude, — du wimmertest lediglich nur Und ftellteft bich ächzend und wehmuthig an, Als hättst du schon Boses die Fulle gethan. Dafür hat der Himmel fo reich dich belohnt, Daß ist kein Boses mehr in dir wohnt: Und du, so schwer es auch immer ist, Geliebt von den Freunden und Freundinnen bift. Als solche stell' ich mich mit Freuden dar Und fende - jum Pfand, daß diefes mahr, Und nicht etwa nur Heuchelen — Wie leider die Sprache der meisten ift! - sen. Dir diefen kleinen Fastnachts Straug. Ein freundlicher Schug Beift bewahr bein Saus, Und laffe - ftatt Bugung begangener Gunden -Um Afcher Mittwoch dir Freude nur finden!

## Ein und zwanzigstes Stück.

An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter biefes Journals.

Ich las, nach Sonnenuntergang, Aus freyer Wahl, ganz ohne Zwang, (Wenn ich mir's trauen barf zu fagen) Drey Freunden im Journale vor, Sie hörten, mit erstauntem Ohr, Charaden an und Preisesfragen; Und halb im Scherze, halb mit Rlagen (Wovon ich keinen Laut verlohr) Fieng jeder an sich selbst zu fragen. Warum man ihn nicht auch erkohr, Dazu sein Schärflein benzutragen? Dieg melb' ich im Borübergehn, Denn, um die Wahrheit zu geftehn. So follt' am wenigsten von Allen Die Wahl auf mein Gehirnlein fallen. Mir war die faglichste Charade Gin Dorn im Aug' und im Berftand; Was jeder flar, wie Waffer, fand, Schien mir so dicht, wie Wachspomade. Ich schämte mich, daß ich so dumm Vor meinem Auditorium Als Journalift erscheinen follte. Ein Tagebüchler, fagt' ich mir, (Und wuste, was das heißen wollte!) Ift ein geschickter Bombardier, Der Tod auf Feindes-Beere ichnellet, Und selbst in Sicherheit fich stellet; Dieß ift einmal so Kriegsmanier! Nun, statt der Bomben und Granaden, Warf ich mit folgenden Charaden Um mich herum; und freute mich, Daß ich der Schande fo entwich.

1.

Die erfte Sylbe ift eine Frage; die zweyte ist das Gegentheil vom Wohnsitze Neptuns; das Sanze hat seine Stelle auf dem Parnaß.

2.

Um die erfte Sylbe bittet man; über die zweyte grübelt man; das Ganze glaubt, hofft, oder wünschet man.

3.

Die erste Sylbe ift eine Farbe; die zweyte macht mit ber ersten kleine Rugeln aus, die aus Getreide verfertiget werben; die dritte ist ein Mittelding zwischen etwas slüssigem und trockenem; das Ganze wird von den Ärzten empsohlen, weil es weder nüzt noch schadet.

# Amor und Pfnche. (Befcluf.)

Mit diefen Worten nahm er ben Arug und füllte ihn, indeß er mit feinen stattlichen Flügeln die Drachen abwehrte und fie verficherte diefes geschähe auf Befehl ber Venus. Da nun Psyche folchergestalt wider ihr Bermuthen den Arug voll Waffer erhalten hatte, eilte fie freudenvoll zur Venus. Aber mit allem diesem konte sie doch den Zorn der Göttin nicht befänftigen, welche fie noch mit viel größeren Übeln bedrohete. Sie gab der Psyche eine Büchse, und befahl ihr mit berselben in die Wohnung des Pluto zu gehen, und fie der Proserpina zu überreichen mit der Bitte, von ihrer Schonheit ihr fo viel zu überlaffen als hinreichte, den Verluft, den fie ben der Krankheit ihres Sohnes erlitten hatte zu ersetzen. Psyche, welche fich nunmehr auf dem hochsten Gipfel ihres Unglücks glaubte, ging auf einen hohen Thurm, um fich hinab zu fturgen; benn fie tannte teinen andern Weg jur Bolle. Auf einmal hörte fie eine unfichtbare Stimme, die zu ihr fagte: "Warum, schones Madchen, willft du bich auf eine solche Weise der Welt entreißen? Der Tod ist freylich der kurzeste Weg in's Reich des Pluto, aber wer auf diesem Wege dahin kommt, für den ist keine Wiebertunft. Ich will bir einen andern Weg entbeden, höre mich an! Nahe ben Lacedemon ist ein Vorgebürge, Tenarus genant, wo ein finfterer Weg in bas Saus bes Pluto gehet. Jedoch mit leeren Sanden darfft du diese Reife nicht antreten. In jeder Sand mußt bu einen Ruchen und im Munde zwey Pfennige tragen, und auf bem Wege bich burch nichts ftoren laffen, big bu am Styx angelangt bift. Über diefen wird Charon bich führen, wenn bu ihn einen von den Pfennigen aus beinem Munde nehmen läßt. Bey der Uberfahrt und auf beinem Wege wirst du auf manche Kallstricke treffen, die dir Venus

aufgeftellet hat; lag bich aber von dem graden Wege nicht ableiten, und suche vor allen Dingen beine Ruchen zu verwahren. Denn der Pallast der Proserpina wird von einem drenköpfigen hund bewacht, welcher dich nicht vorben gehen läßt, wenn bu ihm nicht einen Ruchen vorwirfft, und so wirft bu ohne Gefahr zu bem Pallast ber Proserpina gelangen. Sie wird bich gutig aufnehmen, und dich bitten, auf einem reichen Sit bich niederzulaffen, und von köstlichen Speisen zu effen. Aber du setze dich auf die Erde und fodere schwarzes Brod, und wenn du dieses in Eile gegessen hast, so eröffne ihr die Ursache beiner Reise. Bas fie dir giebt das nimm, und eile zurück durch die nähmliche Wege und durch die nähm= lichen Mittel, wie du gekommen bist. Aber vor allem andern laß dir empfohlen senn, daß du dich hütest, die Büchse aufzumachen, und den darinn verborgenen Schak ber Göttlichen Schönheit ausspähen zu wollen." Psyche befolgte auf das genaueste die Rathschläge der wohl= thatigen Stimme, und richtete gludlich die Befehle der Göttin aus.

Schon hatte fie den Weg von der Hölle glücklich wieder zurückgelegt, als fie von einer unwiderstehlichen Neugier überfallen wurde, die von Proserpina gefüllte Büchse zu öffnen und die darin verschlossene Göttliche Schönheit sich eigen zu machen: "Bin ich nicht eine Thörin", sprach sie beh sich selbst "daß ich von dem köstlichen Schaz, der in meiner Gewalt, keinen Gebrauch für mich selbst mache? Wenn ich auch nur ein ganz klein wenig davon nehme, so kann Benus nichts merken, und mir wird es genug seyn, mich in den Augen meines Geliebten schöner zu machen!" In dieser Hofnung hob sie den Deckel von der fatalen Büchse: aber kaum hatte sie es gethan, so stieg ein tödlicher Schlummer hervor und umzog ihre Augen mit einem so dichten Nebel, daß sie gefühllos zur Erde sank.

Inzwischen war Amor von seiner Wunde wiederhergestellt, und seine Sehnsucht nach seiner geliebten Psyche wurde so heftig, daß er sie nicht länger ertragen konnte. Er entsloh aus seinem Gefängniß und sand sie wo sie in tiefem Schlummer lag. Sogleich schloß er ben Schlaf in das Gefäß wieder ein und erweckte feine Geliebte. "So hat dich denn" fprach er "die Reugier zum zwenten mahl nahe zu beinem Untergang gebracht! vollstrecke jest den Befehl meiner Mutter und laß mich für das übrige Psyche brachte ohne Aufschub der Venus das Geschent der Proserpina. Indessen wuste fich Amor, der von unüberwindlicher Liebe gegen Psyche brante, aber die unerbittliche Strenge seiner Mutter fürchtete, nicht anders zu helfen, als daß er zu dem großen Jupiter gieng, ihm feine Sache zu empfehlen. Jupiter gab ihm die wärmften Ruffe auf feinen schönen Mund und fagte: "Ob bu gleich, mein Sohn, beinen Muthwillen fehr oft an mir selbst ausgelassen, und diese Bruft, worinn die Ge= sete, nach welchen die ganze Welt regieret wird, eingeschloffen find, mit beinen Liebes Pfeilen verwundet haft, fo will und kann ich bir boch beine Bitte nicht verfagen." Er ließ also den Mercur zu fich kommen und befahl ihm, die Götter zusammen zu rufen. Da sie alle versammelt waren, fette fich Jupiter auf den Thron, und geboth ein allgemeines Stillschweigen. "Ihr Götter und Göttinnen", sprach er, "ihr kennt diesen Jüngling; sein Alter und die jugendliche Warme feiner Bruft wollen daß man ihn vermähle; aber feine Wahl ift meinem Wunsch zuvorgekommen, und ein sterbliches Mädgen ist seiner Liebe und seiner Umarmung werth worden, — laßt ihn sie nun auf immer besigen, und ewig fie ihm verbunden fenn!" - hierauf wandte er fich zur Venus und sprach: "Betrübe dich nicht, meine Tochter, daß Amor bein Sohn mit einer Sterblichen vermählet werde, ich felbst werde forgen, daß feine Beliebte nicht von ungleichem Stande jen." Sogleich befahl er dem Mercur, die schöne Psyche in den Olymp einzuführen; und so bald fie angelangt war, gab er ihr den Umbrofischen Trank zu trinken und sagte: "Psyche! sen unsterblich, und Amor trenne sich nie von beinem Bunbnik!"

Solchergestalt wurde Psyche mit Einwilligung aller Götter dem Amor zu Theil, und in turzer Zeit brachte sie das gefällige Kind zur Welt, das unter bem Nahmen "Wolluft" ben Göttern und ben Sterblichen werth ift.

Bor bem Schlummer.

Träufle mir, süßer Schlummer, in bes Lebens Blüthe, himmlischen Thaues helle Tropfen! Wehet, Lüfte tagender Ahndung, wehet, Freundlich und leise,

Bis mir im Stralen Glanz der Zukunft Sonne Meine wogenden Seelen Fluten röthe, Und die leichten fliegenden Traum Gewölke Mahle mit Purpur!

# Zwen und zwanzigstes Stück.

Bentrag zur Kalenderkunde.

Invocavit wir rufen laut,
Reminiscere o wär ich Braut!
Die Oculi gehn hinn und her
Laetare drüber nicht so sehr
O Judica uns nicht so sehr
O Judica uns nicht so streng
Palmarum streuen wir die Meng
Auf Ofter Ever freuen sich hie
Viel Quasimodogeniti.
Misericordias brauchen wir all
Jubilate ist ein seltner Fall.
Cantate freut der Menschen Sinn
Rogate bringt nicht viel Gewinn.
Exaudi uns zu dieser Frist
Spiritus — der du der lezte bist.

### An die Nachtigall.

O Philomele, Sing immer zu! Du fiehst ich quäle Mich mehr als du.

Es floh ber Meine Wie Deiner floh, Und wie ber Deine, So liebt' er, — fo! —

Nur wenig Tage Währt bein Gefang; Doch meine Klage Währt Lebenslang. Nach kurzer Weile Suchst fremde Luft: Und ich — ich eile Zur dunkeln Gruft.

Im schönen Lenze Kommt wieder dir Bon ferner Grenze Dein Liebchen hier.

Und neue Freude Bringt dir das Jahr, Ich lieb' — und leide Uch immerdar!

### Charaben.

Die beyden ersten Sylben ist man, die dritte trinkt man: das Ganze fürchtet man, weil es um Essen und Trinken brachte.

Die erste Sylbe ist eine Ausrufung, die zweyte und erste ist der Rahme eines Wildgeschlechts, die dritte ist ein Theil des menschlichen und thierischen Körpers: das Ganze ist ein Narr, den man nicht einsperrt; weil ihn einige Schönen in Schutz nehmen.

## Sappho.

Symnus an Benus.

Thronenreiche, ewigsel'ge Aphrodite, Tochter Jovis, Mutter süßer Listen, Beuge nicht — ich siehe! — mit Verdruß noch Schmerz mir, Göttinn, die Seele!

Sondern komm; wenn jemals, um der Liebe Willen, meine Stimm' du hörtest (die du Oft erhörtest) deines Baters goldne Wohnung verlaffend. Kamst im wohlgeschirrten Wagen — schnelle Spazen, ihre schwarzen Flügel Eilig schlagend, trugen durch die Heitre Dich vom himmel,

Waren alsbalb ba; — boch bu, Allsel'ge, Mit unsterblich süßem Lächeln fragtest: "Was es sehe bas ich litte, und warum ich Nieder dich riese?

Und was fodert beine heiße Seele, Daß ihr wiederfahre? Welcher Wohlreit, Welcher Reit der Liebe fehlt dir? Wer thut, Sappho, dir Unrecht?

Flieht er jezt, so soll er bald versolgen; Rimmt er nicht Geschenke, soll er solche geben; Er soll lieben, er soll thun dir alles Was du verlangest! — "

Göttinn, komm auch nun, und löse du mich Von den schweren Sorgen! O vollbringe Was mein Herz wünscht zu vollbringen! Streite Selbsten du für mich!

#### An Lilla.

In heilig stiller Nacht ich saß, Der Mond wallte einsam vorüber; Ich sann der hohen Zukunft nach, Da ward mir's trüb' und trüber!

Richt ist für sterblich Aug' und Sinn In jene Fernen zu schauen: Wohl dem der frohen Muthes sich Ein Dasehn hier kann bauen!

Doch ohne dich, du Zauberin, Du allbelebende Liebe, Schleicht öb' des Lebens Gang dahin, Ohn' Anklang fanfter Triebe! Wozu daß Herz und Seele warm All Liebes liebend umfänget? Wenn ewig ohne Wiederkehr Der Wunsch, zu Quaal, sich enget!

Soll ewig in mich felbst gekehrt Die schöne Jugend verblühen? Wird nie ein gleich gestimmtes herz Zu gleichem Bunsch entglühen? —

So feufzt' ich — balb in holbem Glanz, Wie Frühlings sonniger Morgen, Erschien bein Bilb voll Freundlichkeit, Entwölkt' mein trübes Sorgen.

Und fanfter füßer Uhndung voll Sielt' ich's fo innig umschlungen; Bon hohem himmlischem Gefühl Ward meine Seel' durchdrungen!

Schon färbte heilger Liebe Schwuhr Hochroth die zitternde Wange; Doch ach! dem Schwuhr die Hand entschlüpft, Weh mir — was tönt so bange?

Noch hör' ich dumpfen Trauerton In meinen bebenden Sinnen: — Und wie? — voll trüber Uhndung weicht Der Mond umwölft von hinnen.

Ach fäume, holbes Himmels Licht, Wozu das dämmernde Scheiden? Wird ewig nur ein Schattenbild Mein Glück vorüber gleiten! —

> [Ohne Überschrift.]
> Sen gegrüßet, füße Liebe, Süße Liebe, sen gegrüßet, Die mir wieder Lebenssäfte In die leche Seele gießet,

Wie ein Lamm, das ängstlich irret, Wie die Turtel Taube girret, Wie ein Kind nach Mutterbrüsten Hab' ich mich nach dir gesehnet.

Wie die liebe Frühlings Sonne Aus der Erde Blum' und Blüte, So lockt aus dem todten Herzen Erst die Liebe Glück und Güte. Ach was Liebe nicht entsaltet Bleibt wohl ewig ungestaltet, Was sie wärmend nicht gebieret Das erstarret und erfrieret.

Ginen Garten hat die Liebe Boller Bäume, voller Blumen; Dort erzieht fie süße Früchte Ihren Kindern, Wollust Blumen; Ach in matte Trauer finket Wem die Labefrucht nicht winket: Aber ewge Lust genießet Wem dort nur ein Blümgen sprießet.

Es ift nur bas kleine Mäbgen Mit ben lieben blauen Augen, Mehr kan ich zu meinem Glücke In ber ganzen Welt nicht brauchen, Seht ber ganzen Erbenzone Leucht ia auch nur eine Sonne: So ist alle Lust hinieben In ber Einen mir beschieben.

Dort im grünen Wiesen Grunde Stehet eine kleine Hitte, Da entsproß sie mir, ein Beilchen, Aus bem Moose niedrer Sitte. Dorten blinken mir die Sterne, Dort zeigt sich Aurora gerne, Da geht mir iezt Glück und Wonne Auf mit ieder Morgensonne.

## Dren und zwanzigstes Stück.

### Auf Miedings Tob.

Welch ein Getümmel füllt Thaliens Haus? Welch ein geschäftig Bolt eilt ein und aus? Bon hohlen Bretern tönt des Hammers Schlag, Der Sonntag sehert nicht, die Nacht wird Tag. Was die Ersindung still und zart ersann Beschäftigt laut den rohen Jimmermann. Ich sehe Hauenschild gedankenvoll, Ist's Türk', ist's heide, den er kleiden soll? Und Schumann froh, als wär' er schon bezahlt, Weil er einmal mit ganzen Farben mahlt. Ich sehe Thielens leicht bewegten Schritt, Der lust'ger wird, ie mehr er euch verschnitt: Der Jude Elkan läuft mit manchem Rest; Und diese Gährung deutet auf ein Fest.

Allein, wie viele hab' ich hererzählt, Und nenn' Ihn nicht, den Mann, der nie gefehlt, Der finnreich schnell, mit schmerzbeladner Brust, Den Lattenbau zu fügen wohl gewußt, Das Bretgerüft, das, nicht von ihm belebt, Wie ein Skelett an todten Dräten schwebt.

Wo ift er? sagt! ihm war die Kunst so lieb, Daß Kolik nicht, nicht Husten ihn vertrieb. Er liegt so krank, so schlimm es nie noch war! Uch Freunde! Weh! ich fühle die Gefahr; Hält Krankheit ihn zurück, so ist es Roth, Er ist nicht krank, nein, Kinder, er ist todt!

Wie! Mieding todt? erschallt biß unter's Dach Das hohle Haus, vom Echo kehrt ein Ach! Die Arbeit stockt, die Hand wird iedem schweer, Der Leim wird kalt, die Farbe fließt nicht mehr, Ein Jeder steht betäubt an seinem Ort, Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort.

Ja, Mieding todt! O scharret sein Gebein Richt undankbar, wie manchen andern, ein! Laßt seinen Sarg eröffnet, tretet her, Klagt ieden Bürger, der gelebt wie er, Und laßt am Rand' des Grabes, wo wir stehn, Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

D Weimar! bir fiel ein besonder Loos! Wie Bethlehem in Juda, klein und gros. Bald wegen Geist und Wiz beruft dich weit Europens Mund, bald wegen Abernheit. Der stille Weise schaut und sieht geschwind, Wie zwen Extreme nah verschwistert sind. Eröffne du, die du besondre Lust Um Guten hast, der Rührung deine Brust!

Und du, o Muse, rufe weit und laut Den Nahmen aus, der heut uns still erbaut. Wie manchen, werth und unwerth, hielt mit Gluck Die fanfte Band von em'ger Racht gurud. D laß auch Miedings Nahmen nicht vergehn! Lak ihn stets neu am Horizonte stehn! Nenn' ihn der Welt, die, friegrisch oder fein, Dem Schicksaal dient und glaubt ihr Herr zu seyn, Dem Rad' der Zeit vergebens widersteht, Berwirrt, beschäftigt und betäubt fich dreht; Wo ieder, mit fich felbst genug geplagt, So selten nach dem nächsten Nachbar fragt, Doch gern im Geift nach fernen Zonen eilt Und Glud und Ubel mit dem Fremden theilt. Verkunde laut und fag' es überall, Wo Giner fiel, feh' Jeber feinen Fall.

Du, Staatsmann, tritt herbey! hier liegt ber Mann, Der, so wie du, ein schwer Geschäft begann. Mit Lust zum Werke mehr, als zum Gewinn, Schob er ein leicht Gerüst mit leichtem Sinn, Den Wunderbau, der äußerlich entzückt, Indeß der Zaubrer sich im Winkel drückt. Er war's, der saumend manchen Tag verlohr, So sehr ihn Autor und Acteur beschwor; Und dann zuletzt, wann es zum Treffen ging, Des Stückes Glück an schwache Fäden hing.

Wie oft trat nicht die Herrschaft schon herein! Es ward gepocht, die Symphonie siel ein, Daß er noch kletterte, die Stangen trug, Die Seile zog, und manchen Nagel schlug! Oft glückt's ihm, kühn betrog er die Gefahr, Doch auch ein Bock macht' ihm kein graues Haar.

Wer preißt genug bes Mannes kluge Hand, Wenn er aus Drat elast'sche Febern wand, Vielsalt'ge Pappen auf die Lättgen schlug, Die Kolle fügte, die den Wagen trug; Mit Zindel, Blech, gefärbt Papier und Glas, Dem Ausgang lächelnd, rings umgeben sas. So, treu dem unermüblichen Beruf, War Er's, der Held und Schäfer leicht erschuf. Was alles zarte, schöne Seelen rührt, Ward treu von ihm, nachahmend, ausgeführt: Des Kasens Grün, des Wassers Silbersall, Der Vögel Sang, des Donners lauter Knall, Der Laube Schatten, und des Mondes Licht; Ja selbst ein Ungeheur erschreckt ihn nicht.

Wie die Natur manch' widerwärt'ge Kraft Verbindend zwingt, und streitend Körper schafft, So zwang er iedes Handwerk, ieden Fleis. Des Dichters Welt entstand auf sein Geheis. Und, so verdient, gewährt die Muse nur Den Nahmen ihm — Direktor der Natur.

Wer faßt nach ihm, voll Kühnheit und Verstand, Die vielen Zügel mit der Einen Hand? Hier, wo sich ieder seines Weeges treibt, Wo ein Factotum unentbehrlich bleibt, Wo selbst der Dichter, heimlich voll Verdruß, Im Fall der Noth die Lichter puzen muß.

Es gönnten ihr die Musen iede Gunst, Und die Natur erschuf in ihr die Kunst. So häuft sie willig ieden Reiz auf sich, Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.

Sie tritt herben. Seht fie gefällig stehn! Nur absichtslos, doch wie mit Absicht, schön. Und, hocherstaunt, seht ihr in ihr vereint Ein Ibeal, das Künstlern nur erscheint.

Anftändig führt die leis erhobne Hand Den schönsten Kranz, umknüpft von Trauerband. Der Rose frohes volles Angesicht, Das treue Beilgen, der Narcisse Licht, Vielfält'ger Nelken, eitler Tulpen Pracht, Von Mädgen Hand geschickt hervorgebracht, Durchschlungen von der Myrthe sanster Zier, Vereint die Kunst zum Trauerschmucke hier: Und durch den schwarzen, leicht geknüpften Flor Sticht eine Lorbeerspize still hervor.

Es schweigt das Volk. Mit Augen voller Glanz Wirft sie in's Grab den wohl verdienten Kranz. Sie öffnet ihren Mund, und lieblich fliest Der weiche Ton, der sich um's Herz ergiest.

Sie spricht: Den Dank für das, was du gethan, Geduldet, nimm, du Abgeschiedner, an. Der Gute wie der Böse müht sich viel, Und behde bleiben weit von ihrem Ziel. Dir gab ein Gott, in holder, steter Kraft, Zu deiner Kunst die ew'ge Leidenschaft. Sie war's, die dich zur bösen Zeit erhielt, Mit der du krank, als wie ein Kind, gespielt. Die auf den blassen Mund ein Lächeln rief, In deren Arm dein müdes Haupt entschlief! Ein Zeder, dem Natur ein gleiches gab, Besuche pilgernd dein beschieden Grab!

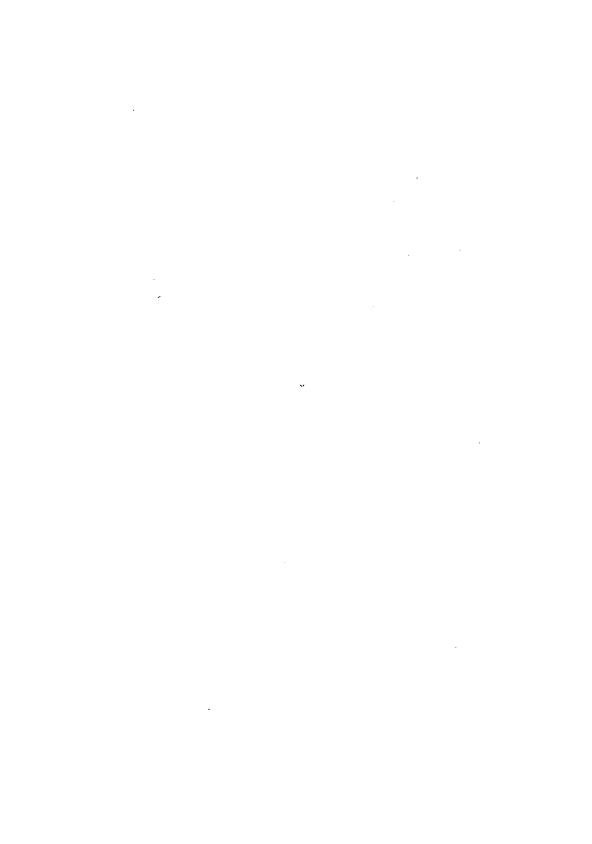



Siefurt.

A contract of the second



Fest steh' bein Sarg in wohl gegönnter Ruh, Mit lockrer Erde beckt ihn leise zu. Unb, sanster als bes Lebens, liege bann Auf bir bes Grabes Bürde, guter Mann.

## Bier und zwanzigstes Stück.

Der Ritter Gabert von Tiefurt.

Nachricht aus bem zwölften Jahrhundert.

Ritter Edbert von Tiefurt ware bieder und brav. Nächst an seiner Burg am Ufer ber Ilme mare eine Laube von Erlen, die hat er in seiner Kindheit gepflanzt. In Früh-Lingstägen und Sommerabenden war er in der Laube. Wenn er von Kriegen, Fehden und Turnieren zurücktam, bann wurde ba seine Ankunft gefenert, wenn feines redlichen Weibes Geburts-Tag ware, bann wurde er gefenert in der Laube. Wenn Freund und Gafte kamen; dann bewirtet er sie in der Laube. Dann stiesen sie ihre Kömer zusammen und fangen frohe Lieder. Jeder Gast war ihm lieb, und der befonders lieb, der ichone Lieder gu fingen wuste, bem Tiefurt gefiel, der von Berzen fang, trunt, und fich freute. Bu Beiten tam auch ein Meifter-Ganger zu ihm, einer von beneu, die Landgraf herrmann auf ber Wartenburg um sich hatte, und Edbert ergötzte sich unaussprechlich an ihren schönen Liebern.

Einst sas er mit seinem Weib und seinem Freund, es war im Jahr zwölfhundert und vier, den Tag nach Pfingsten. Es war schon spat in der Nacht, der Mond glitzerte zwischen denen Blättern der Laube, der Wind bewegte die Wipfel der Bäume, die Ilme rauschte, und leiser Schauder verbreitete sich über die Gegend. Der Ritter wurd ernsthaft und still. Nun sagt' er: "Liebe Emma, laß uns allein; ich habe mit meinem Freund, dem Ritter von Denstedt, ein Wort zu sprechen." Sie gieng; da rollten die Thränen über die schwarze Wimpern des

Ritters. "Bruber", fagt' er, "mein Stamm erlischt. Zehn Jahre verhenrathet, keinen Sohn, keine Tochter, keine hoffnung! Bon je ber wohnten hier meine Boreltern. Alles ift mir hier lieb! Die Burg stehet schon drey-Die Bäume bort pflanzte mein Bater; hundert Jahre. jene Giche mein Großvater. Der Stein Roffel auf ber Anhöhe war das Grabmahl meiner Voreltern, als fie noch Henden waren. Neulich vilügt der Anecht dort ohne Borficht, pflügt einen Afchentopf und Streit-Axten hervor: ich liese fie wieder sorgfältig einscharren. Meine Reifige find mit mir und um mich erwachsen. Ihre Voreltern lebten und fampften mit und um meine Voreltern. Wenn ich in der Rüftung auf und abgehe, mich erinnere wie mich mein Vater als Anabe an der hand herumführte, mir zeigte: dies ist die Rüftung beines Urvaters, diese beines Urältervaters. Jenen von Rost angefressenen harnisch trug unser Vorvater Erich gegen die hunnen, und erfochte den Kampfpreiß! Wenn ich mich deffen erinnere, o, dann wird es mir so wehmuthig! dann will ich ben heimlichen Kummer meiner Emma nicht vermehren, setze mich hier auf das Moos und frage mich: Was wird aus der Burg, dem Grabe meiner Eltern, aus meiner Laube, was aus Tiefurt werden?" Der Ritter von Denstedt feufat mit ihm, bruckt ihm die hand und fagt: "Bruder, du bift bieder und brav, lag Gott walten, er kann dir noch Kinder geben, schlage dir den Gedanken "Ja, wer bas konnte," erwiebert Ectbert. aus."

Sie sprachen so; da kommt ein edler Knecht angesprengt und sagt zum Kitter Eckert: "Der Landgraf Herrmann grüßt Euch, und läßt Euch warnen, daß der Vortrab vom Herrn Philipp von Schwaben unterwegs ist, um Weimar zu überfallen; Graf Gleichen ist ihr Führer. Der Landgraf zehlt auf Euren Muth und Eure Treue, thut was ihr könnt. Er selbst sammlet seine Leute ben Weisensee, hat sogleich nach Kanser Otten und König Otogaren um Hülfe gesandt."

Die Ritter schwingen sich auf ihre Rosse, machen in Weimar Anstalt. Bey Anbruch des Tages rückt der Feind an, sie gehen ihm muthig entgegen. Nun ist Getümmel bes Kampfs. Ein alter Mann brängt sich burch Roßund Fußvolk über Tobte und Sterbende bis zum Ritter Eckbert hin! Es ware ber treue Heinze, Knecht seines Vaters, der Alters wegen zurucke geblieben. "Herr" sagte er "eine Schaar Feinden ist in Tiefurt, raubt und mordet. Emma ist in Gefahr."

Run fühlet den Drang des Ritters! Pflicht und Ehre halten ihn hier, Liebe und Treue rusen ihn in seine Burg? Auf einen Augenblick Unentschlossenheit folgt grenzenlose Wuth! Er dringt in's volle Getümmel, sticht und haut rastlos nieder was ihm vorkommt! Will dem Kampf ein Ende wissen! Alles solgt dem Behspiel. Die

Feinde weichen und er eilt nach Tiefurt.

Welcher Anblick? Die Burg von allen Seiten in Brand? Er rennt in den Hof: Heulen der Verwundeten, Röcheln der Sterbenden, geraubtes Vieh, geplünderte Baarschaft! Er sieht sich nach der Emma um, stürzt durch Flammen in die Burg, sindet sie töblich verwundet, sterbend! Ein liebvoller Blick auf ihn, und es schließen sich ihre Augen auf ewig! Nun schnaubt er Rach und Wuth, seine Leute sassen frischen Muth, das Gesindel ist vertrieben! Aber er ist selbst tödlich verwundet! Der Arzt entscheid, daß er noch wenige Stunden zu leben hat. "Tragt mich in meine Laube" sagt er "dort will ich sterben."

Seine Leute stehen um ihn und weinen. "Tröstet Euch" sagt er "die Fürsten in Thüringen sind gute Herrn! Mein Lehen-Herr Landgraf Herrmann hat Geist und gutes Herz.\*) Meine Emma ist hin; Schild und Helm und Küstung meiner Voreltern sind verbrannt, die Burg eingeäschert, ich sterbe gern! Aber doch? diese Gegend, jeder Baum, jeder Stein, ihr guten Leute, ihr und eure Kinder, ihr sehd mir alle, alle so lieb! Mein Herz hängt hier so an allem! O wenn ich es wüste, was noch aus Tiefurt wird, o wenn ich das noch wissen könnte!"

<sup>\*)</sup> Anmertung bes Herausgebers. Das mag fenn, aber bie Geschichte beweißet, daß Landgraf Herrmann nicht wuste, was er wollte, heute so morgen anderst ware. (Faltenstein Paullini Arnold. Lubec. u. a.)

•

Der alte heinze tritt vor und sagt: "Herr Ritter! Es ist hier ein Zauberspiegel, wer hierinne schaut, siehet was in demjenigen Ort geschehen wird, wo man in den Spiegel schaut. Die Schatten künftiger Zeiten sprechen sogar für den vernehmlich, der in den Spiegel schaut."

"O bringt ben Spiegel" fagt ber Kranke.

"Ja" erwiedert Heinze "aber erft, Herr Ritter, muß ich Euch erzehlen, woher ber Spiegel fommt. Als Guer Bater mit Landgrafen Ludwig im heiligen Lande ware; da hies es, in einer Sohle des Bergs Libanon wohne ein alter Calbeer, der jedem die Zukunft vorfage! Einige Ritter magten es und brachten ben Alten mit Gewalt in's Lager. Es murde entschieden, man muffe ihn als Zauberer lebendig verbrennen. Guer Bater wurde beordert ihn mit feinen Reifigen, worunter ich auch ware, an den Richt= plat zu führen. Ich sehe ihn noch ben Alten mit offnem beiterem Geficht, langem filbernem Bart. Er bauerte Euren Bater, er fagt ihm: Alter, wir ziehen durch bickes Gebufch, bort lag ich bich entwischen. Rein, fagte ber Alte, wenn meine Stunde gekommen, wie kann ich ihr ausweichen? Sabe Dant! Im Ed meiner Sohle, unter einem hingewelzten Stein liegt ein Spiegel, ben fchent ich dir. Der Alte starb gelassen. Euer Bater und ich entfernten uns unvermertt, fuchten und fanden den Spiegel. Der Spiegel that Eurem Vater viele Dienste.

Als wir die Gebeine des Landgrafen Ludwigs nach Reinhardtsbrunn brachten, Guer Vater nun in seinem Tiesurt ankame und vernahme, daß Ihr den Turnieren in Granada, Frankreich und England nachgezogen wäret, so sperret er sich einen halben Tag mit seinem Spiegel ein, und seit der Zeit kam der tiese Gram nicht auß seiner Seele. Kurz vor seinem Ende sagt er mir: Komm, Heinze! Hels mir den Spiegel vergraben! er deutet auf Unglück! Sprich weder meinem Sohn noch irgend Jemand davon. Er ware mein Herr; ich hielt ihm Wort. Aber, Herr Ritter, Ihr seyd auch mein Herr. Besehlt, so grab ich den Spiegel im Keller aus und bring ihn."

Edbert befahl, und nach kleiner Beile bringt Beinze

ben Spiegel.

Guter Edbert, mas faheft bu alles in bem Spiegel? Die Fraken in der Zauberlaterne mit dem Kauterwelsch des Murmelthier Jungens sind nicht so bunt, als der

abwechslende Lauf menschlicher Dinge.

Edbert fah, wie das Lehen eingezogen, Tiefurt fürft= liches Bachtguth wurde. Da trabten blotende Beerben Setten fich Landmann und Kinder in kuhlen Schatten, afen ihre Milch in füßer Ruh. Nun raffte Best und Seuche die Eltern und Kinder dahin. Jezt freut sich der neue Pachter seines guten Fürsten; aber bald flagt er über Sagel und Wafferguffe. Next ae= seegnete Ernd, dann Hungersnoth, Projectenmacher, Erequirer, Cameral=Verordnungen, Wildbahn, Best, Krieg, und diebische Beamte! Und wie alles schnell und rast= los auf einander! Was das alles in und durch einander schwatt, ber lett Ankommende sich klüger dünkt als der Vorhergehende, und es nicht um ein Haar ist. Wie das betet, flucht, den Herrn betrügt, gedruckt wird, gut und bös ift, erzehlt, zankt, schwitt, zahlt, schläft und stirbt. Wie da alles, alles, Fürft und Pachter zu Grund gienge, wenn allgemein verbreiteter Sauch der Gottheit, wenn Liebe nicht unerschöpflich alles Uble befiegte? nicht alles Zerstörte durch Liebe wieder erzeugt und veriünat empor keimte! In diesem bunten Gewühl verftrichen die Bilder vieler Jahrhunderten.

Nun fahe Edbert etwas unerwartetes: Ein Ritter auf geflügeltem Pferd freisete in hohen Lüften, wie ein Abler, über der Gegend von Tiefurt. Es ift Anebel. Die Göttin Phantafie, Mutter des Genius, schenkt ihm, ihrem Liebling, eines ihrer besten geflügelten Pferden. Er reitet es mit verhängtem Zügel in die Sterne, in den tiefsten Abgrund, in das Land des Vergangenen und der Künftig= feiten.

Tiefurt gefällt ihm. Die klar und schnell ströhmende Ilme, der waldigte Sügel, die Ebene, mit Gebuschen so schön durchwachsen, reizten ihn! Edbert sah, wie er mit feinem geflügelten Pferd herabschoß, er fah wie durch Anebels Fleiß des Pachters hütte zum angenehmen guten Landhauß wurde. Wie der Wald jum schönen Garten wurde, und boch Wald bliebe. Wie beyde, Kunst und Geschmack, Knebeln leiteten, wie sie täglich mit ihm Fußpstäd absteckten, Bäume tilgten und Bäume pflanzten, und dann wieder jeden ihrer Tritten mit den Blüthen ungefünstelter Natur überdeckten. Run freuet Eckberten das schöne Tiefurt doppelt. Er sah mit regem Gesühl, wie Knebel sein und seiner Emma Grabstätte mit Rosen, Relken und Jesminen ohnwissend bepflanzt, wie er sie in heißen Sommertägen begoß. Er sah wie ein junger Fürst in Jünglings-Jahren, in unschuldigen Zerstreuungen, in ländlicher Ruh, zum edlen reinen Menschengefühl in Tiefurt reiste.

Sah wie mehrmalen ben freundlichem Mahle Beift. Munterkeit, Laune und Geschmack einander in Tiefurt die Hände boten. Sah und hört es wie Carl August mit biedrer Teutschheit ben Prunt ber Bofen gu entfernen, Beift und Berdienft ju ehren weiß. Er fah und bort es oft wie Fremde hintommen und Tiefurt fo manchen prächtigeren Anlagen vorziehen. Er sah wie Amalia in schönen Gebufchen langft feiner lieben Ilme einfam einhergehet, hörte wie sie da in sich spricht: "Süß ist die Erinnerung erfüllter theuerer Pflichten. Meine Sohne erwachsen, ich von Unterthanen geliebt, von Fremden ge-Der halbverloschene Stamm erhielt durch mich ehrt! grunende Sproffen! - Mein beruhigtes Berg fagt es mir. daß ich wohl thate, wo ich konnte, daß ich von Wolfens Namen teine unwürdige Tochter bin!" und Edbert fah es, wie die Musen alle fich bestrebten 3hr nach entladner Bürde die Stunden der Rube zu verschönern, zu verfüßen. Wie Terpfichore und Thalia fie ergötten. Wie die Saiten unter ihren Fingern ertonten. Aber wie freut fich Ectbert als er fabe wie die Fürftin auf ben Rafen an das Ufer der Ilme, an den Plat wo seine Laube stunde, fich hin= seket, und mit eigner Hand sein Tiefurt abbilbet?

Er sah nun auch wie Amalia in Tiefurt an ungesehenem stillem Ort benen Musen einen kleinen Tempel errichtet. Wie Sie Selbst Psychen und Amor aufstellt. Wie Göthe bas Bilb der Phantasie und Wieland die Bilber der Gratien darinne aufstellten. Wie Gerder die Bilder der Weißheit und Tugend hingießet (benn Liebe, Beigheit und Gratien find mit einander verschwiftert), auch sahe er wie herder denen Musen ihren Plat im Tempel vorzeigte. Dann sah er wie der kleine Tempel durch Herders holde Gattin, Brinz Augusten, Seckendorf und Ginfiedel mit fanftem Gefühl, Geift, Laun und Wig ausgeschmückt wurde, und auch wie Dalberg einige minder ichone Blumen, doch voll guten Willens, hinbringt. Er fah ferner, O! welcher Anblick! wie Carl Augusts Tochter und kleine Sohne nach Tiefurt kommen. Wie die muntre Rinder auf dem Rafen herumspringen. Wie fich Ihre edle Mutter mit ruhigem ftillem innigen Vergnügen an dem Anblick labet. Wie sich Ihre Seele über Wolken erhebt und fagt: Bott! Du gabst fie mir. Geb Ihnen Liebe zum Wahren, mache sie edel und tugendhaft, leite fie! — Run fah' er pppp.

### Anmertung bes Berausgebers.

Weiter gehet diese Geschichte nicht. Sie ist aus einem Bruchstück einer alten Chronik des Klosters Oberweimar gezogen, das eine Privat-Familie seit langer Zeit in Händen hat. Es ist zu wünschen daß diese Chronik ergänzet werde. Vielleicht gelangt man auf die Spuhr, wohin der Zauberspiegel gekommen.

## Künf und zwanzigstes Stück.

#### Untiobemis.

Antiodemis, die schon von Kindheit auf purpurnem Lager Weicher Pfülben entschlief, Liebling der Paphierinn; Sie die lieblicher blickt als der Schlaf aus schmachtenden Augen,

Und der Alkhone gleich Sorgen lößt, Seelen berauscht; Sie mit krystallenen Armen, die einzig keine Gebeine Hat in ihrer Gestalt, ganz gebildet aus Milch; Ift nach Italien hingekommen, des Kriegs zu entwöhnen Dich, o friegrisches Rom, burch ber Weichlichkeit Reiz.

#### Un Benus.

Göttinn, ich weihe dir von dir felber dieß herrliche Bilbniß! Schöners weiß ich dir nichts, als deine eigne Geftalt.

### Der brenfach verliebte.

Drey Charitinnen lieb' ich, und drey jungfräuliche Horen, Dreyfach Berlangen ift es, das mit Liebe mich quält; Denn es hat Amor auf mich drey Bogen gezogen, als hätt' ich

Nicht blos ein Einziges Berg, dren zu verwunden in mir.

#### Charabe.

Die erste Sylbe müßte boppelt gebacht werben, um ein ganzes auszumachen. Dennoch ist sie ein Wort; die zwehte ist unermeßlich; das ganze läßt sich nicht benken, auch ist es nur ein mythologischer Ehrentitel.

Bermes und Bercules.

Freundlich, ihr hirten, ift hermes, benn eigengesammelter Bonig

Ift ihm Gabe genug, und die geopferte Milch.

Aber Hercules nicht; er fodert ein fettes Lamm, einen Wibber:

Niemals zufrieden ift er, wenn ihm geschlachtet nicht wird. Dafür wehrt er den Wölfen; was hilft es, wann das be-

Sterben muß, ob es ber Wolf oder ber Schuggott ver-

#### Ajar Stein.

Wälze mich nicht in dem Felde herum, o Wanderer! Ajax Stein bin ich, den er einst Hektorn warf an die Brust. Schwarz und edicht bin ich. Frag mir den alten Homerus, Wie ich des Priamus Sohn aus dem Schlachtfeld gejagt. Izt vermögen mich kaum die gegenwärtigen Menschen Wegzuwälzen von hier; Schande der schwächeren Zeit.

Daß mich boch jemand mit Erbe bebeckte! Denn, warlich, es schämt mich Hier zu liegen im Felb, schlechten Menschen ein Spiel.

### Charabe.

Zwey einfilbige Worte und Begriffe machen bas Ganze. Das erste ist eine irrbische Unvollkommenheit, die den Cosmopoliten von je her viel zu schaffen gemacht hat. Das zweyte, als ein Begriff — der durch den Sinn des Gehörs wie gewöhnlich erlangt wird — ist neueres Teutsch, als manches andere Wort unserer Sprache, und ist die Folge einer Ersindung die wir widerrechtlicher Weise unserer Nation zuschreiben. Das Ganze war eine conventionelle Bitte um Beystand — und wird nächstens — nach dem Beyspiel eines bekannten Welt und Menschen Besserers unserer Zeit, nicht aus patriotischem Cyfer, sondern aus litterarischem Drang, zur Erhaltung unsers Journals gethan werden müssen.

# Sechs und zwanzigstes Stück.

#### Lob bes Lanbvolks.

Mus dem zwenten der Bücher des Birgils vom Feldbau.

(Man muß bemerken, daß der Dichter viel auf die das mahligen Umstände, und vorzäglich auf die innerlichen Kriege deutet.)

O allbeglücktes Bolk, wenn du bein Glück Erkenntest! Landmann, du des Schicksals Liebling! Fern vom Getöf' aufrührerischer Waffen Reicht Tellus selbst, die treue Mutter, dir Aus ihrem Schooß die leichte Nahrung dar. Laß andre sich in schimmernden Pallästen Am frühen Morgen schon von einer Schaar Gebückter Schmeichler, die in Fluthen sich Aus allen Gängen durch die köstlichen

Portale bränget, stolz umrungen sehn; Lag dorten Runft und zierlich bunte Arbeit Das gier'ge Aug' an alle Wände feffeln; Lag blumicht Gold von ihren Aleidern ftarren, Lag fie Ephyrens feltnes Ert zum Prunk In ihre Sääle stellen; laß mit Gift Von einer fpr'schen Schnecke fie ben Schnee Der Wolle tünchen, und die reine Rost Von der Olive fie erfticken mit Berberblichen Gewürzen! Dir allein Bleibt fichre Ruh, dir bleibt ein Leben frey Von jeder Schuld und niedrigem Betrug. Auch bift bu reich an mannichfalt'gen Gütern. Ben dir herrscht stille Muße durch das Thal, In breiten Gründen, durch die grüne Nacht Der Grotten, an dem lebenvollen See. Dir weben fanfte Lufte, bier ift gang Das frische Tempe, sein belebend Grun! Es brullen Beerden rund umber, es traufelt Von schwanken Aften füßer Schlummer nieber. Auch find hier Forfte, Lager von dem Wild. hier übt die Jugend sich im fregen Spiel, Bu ftrenger Roft und Arbeit angewöhnt. Hier ehret man die Götter; hier sind graue Chrwürd'ge Bäter; eh' Aftraa von Der Erde floh, wohnt' legtlich fie benm Landvolk.

Mich sollen nun vor allem die verehrten, Die süßen Musen in ihr heilig Schloß, In ihren Tempel führen, denn es brennt Mein Herz zu ihnen, und ich trage, als Ihr Priester, ihr geweihtes Heiligthum. Sie sollen mir des himmels Bahn, den Gang Von seinen Lichtern zeigen; was die Sonn' Um Mittag oft verdunkelt; was den Mond Erkranken macht, wenn seine Scheib' er uns Entzieht; was in der Erde Tiesen solch Erschüttern reget; welche Macht die Wogen Des Meeres hoch hinauf treibt, daß sie brechen

Des Ufers Band, dann wieder in fich finten; Warum die Winterfonnen fo fich eilen In Ocean zu tauchen, oder was Die fpäte Sommernächte zaudern macht?

Bermag mein träger Geift in solch Geheimniß Richt einzubringen, fleußt zu frostig Blut In meinen Abern, — o, so sen du mir Gegrüßt, du Land, du Thal durchirrender Gefäll'ger Bach! Euch Flüsse, Wälber auch, Euch such ich unberühmt! Wer führt mich hin, O bort, wo Sperchius durch zittrend Laub Sich glänzend windet, wo Tangeta Sich thürmt, umtanzt von spart'schen Jungfraun! O Wer bringt in hämus Thäler mich! Wer beat Mit breiter Äste Schatten meine Glieder!

Glückfeelig wer der Dinge Grund und Ursach Erforschen mag, und jegliches Geschick, Und jede Furcht, des Schicksals strenge Macht, Zu seinen Füßen sieht, sieht unter sich Den Acheron und seine geiz'ge Fluth!

Doch glücklich ift auch, wer die guten Götter Des Landmanns ehret, ihn, den alten Pan, Den Gott Sylvan, die schwesterlichen Nymphen. Ihn mag des Bolkes Chren Zeichen nicht, Ihn nicht der Purpur stolzer Könige Von seinem Vorsaz wenden; ihn entslammt Der Haf nicht, der treulose Brüder trennt; Ihn schrecket nicht der wilde Dacier, Wann er mit allen bundesbrüch'gen Rotten Des Isters sich verschwöret und hereindricht; Der Wechsel selbst des röm'schen Keichs, der Sturz Von seinen Königreichen rührt ihn nicht; Ihn stöhret nicht das Klagen des Elenden, Und er beneidet nicht des Reichen Gut.

Was ihm sein Fruchtbaum reicht, was willig ihm Sein Acker trägt, das sammelt er, und kennt Die Strenge eiserner Gesetze nicht, Den lärmenben Gerichtshof nicht, noch all Die Orte wo ber Pobel brängt und wuchert.

Es mögen andre boch nach fernen Inseln Die gier'gen Segel spannen; andre sich In Schwerdter stürzen; oder an den Hof Bu Schwellen fich ber Großen brangen; biefer Rehrt wüstend seine Stadt um, eigner Laren Friedseel'gen Sig; damit den Wein fie ihm In einer Perlenschaale füllen, und In Purpur Decken ihm das Lager breiten. Der gräbet Gold der Erde ein, und wacht Auf dem vergrab'nen Gold; ein andrer starrt, Vom Rede Zauber angeregt, am Stuhl Des Redners; jenen reißt der laute Beyfall, Der von den Stufen des Varterrs ertont. — — Ihn wiederhohlen schon zum zwentenmal Die Väter und das Volk! — bewundernd fort. Stolg ift ein andrer, übergoffen mit Dem Blut ber Brüder, tauscht ben Vaterheerb, Der heiligen Penaten suße Schwelle, Mit fremdem Elend, sucht entfernte Sonnen, Und wird ein Flüchtling seines eignen Lands.

Mit krummem Pfluge theilt ber Ackermann Des Landes Furchen, dieser giebt ihm Nahrung, Den Vortheil ihm des Jahrs, dem Vaterland, Dem zarten Enkel Schuz und Unterstüzung; Auch nähret er davon sein starkes Vieh, Den jungen wohlerwachsen Stier. Ihm ruht Die Arbeit nimmer unter händen, nimmer Versagt die Erd' ihm ihren Dienst; es schwillt Auf tiesgebeugten Aften ihm der herbst, Um seiner heerden Mütter dränget sich Die junge Zucht, der halm der Ceres starrt In dichten Garben, füllt mit Last die Furchen, Daß kaum den Überfluß die Scheune deckt.

Nun kommt der Winter; seine Presse brückt Den Saft der Sichon'schen Beere; feist Kommt von der Cichelsaat das Mastschwein wieder; Der Wald giebt Beeren: mancherley Geschlecht Bon bunten Kindern schüttelt ab der Herbst; Und auf dem hohen Fels am Sonnenstrahl Wird nun die süße Weinles' zubereitet.

Indessen hangen zarter Liebe Sprößling' An Lippen treuer Mütter; keusche Zucht Bewahrt ihr Haus. Mit schwerem Euter geht Die Kuh in settem Klee; die Böckhen sodern Muthwillig sich mit Streit gerusten Hörnern Zum Kampf heraus. Er selbst der Herr des Hauses Begeht das Fest des Jahrs, und hingegossen Auf weiches Gras, rund um die heil'ge Flamme, Kust opsernd er, Lenäus, dich! und geußt Aus seiner Schaale Wein, indeß die Schaar Der Freund' den Becher kränzt; auch sezet er Den Hütern seiner Heerden Wettpreiß' aus, Des schnellen Wursspiels Sieg, und pklanzet sie Auf eine Um; sie gehn dann rüstig, mit Entblößtem Leib, zum ländlichen Kampsspiel.

Solch Leben führten einst der männlichen Sabiner Bäter; solches ehreten Die Stifter röm'schen Staates, Remus und Sein Bruder; also wuchs das mächtige Etrurien empor: und so ward Rom Die stolze schöne Städte-Königinn, Und faßte fieben hohe Sügel ein Mit Einer Mauer. Che noch die Welt Dem Zepter bes Diktäischen Monarchen Sich neigte, ehe noch ein Menschenvolk, Zu jeder Frevelthat geschickt, das Blut Des jungen Stiers zur Speife fich bergoß, Da führte so der golbene Saturn Sein Leben auf ber Erd'! da hörte man Den schmetternden Trommetenstoß noch nicht, Da hörte man noch nicht behm Schlag bes Amboß Die wilden Krieg begierigen Schwerdter rauschen.

#### Scharabe.

Zwey einfilbige Wörter machen das Ganze, das erfte Wort bezeichnet eine Naturerscheinung, die Verliebten und Schwermüthigen sehr willtommen ist. Das zweyte ist eine in allen Häusern befindliche Meubel, die die uneeinigsten heterogensten Menschen zu einem gemeinschaftelichen Zweck vereiniget. Beyde Wörter zusammen sind eine ausländische Erfindung, die unsern Damens unentberlich geworden ist, und die unter dem besondern Schutzber Frazien steht.

#### An \*\*

Was dich umgiebt, belebest du, Dein Auge gießt wie Saft der Reben In todte Abern Geist und Leben Und führt dem Herzen Feuer zu.

Dem Kranken läuft das Blut geschwinder, Der alte Mann, die kleinen Kinder, Warm von dem ungewohnten Glück, Umhüpfen deinen frohen Blick.

O Phillis, biesen Blick umgiebt All' alles was man wünscht und liebt, Ich möchte sonst kein Glück erwerben Als voll von diesem Blick zu sterben.

Drum flieg' ich, Räubrin meiner Ruh, Daß mir bein Aug' ben Tob foll geben, Dir täglich voller Sehnfucht zu Und täglich — schenkt es mir das Leben.

## Scharabe.

Zwey zweyfilbige Wörter machen das Ganze; das erste in Latein übersetzt ist ein Beynahme des Jupiters — eine Wohlthat der Katur die oft sehr beschwerlich wird — oft auch eine Ursache der Ungeselligkeit. Das zweyte ist eine Armatur der Wilden, und wissenschaftlich genommen bebeutet es eine Figur die den Mathematikern von je her viel zu schaffen gemacht. Beyde Wörter find eine Erscheinung die einen mystisch allegorischen Sinn und Trost gewähren soll.

# Sieben und zwanzigstes Stück.

Übersetzung einer Stelle aus des Herrn Diderot Bersuch über die Regierungen des Claudius und Nero, nebst einigen Gedanken über dieselbe.

## Vorbericht.

Folgende Übersetung wird vielleicht den Mitarbeitern an diesem Tagebuche nicht unangenehm sehn, wenn fie bas Urtheil, welches einer ber vorzüglichsten Schriftsteller unserer Zeit gegen einen der berühmtesten Sittenlehrer berfelben fället, in Betrachtung ziehen wollen. Wem bie Sache ber guten, ber reinen, ber unschuldigen Seelen nicht ganz gleichgültig geworden ift; wen die herrschenben Sitten ber großen Welt nicht zu einem Mittelbinge zwischen Tugend und Lafter aleichsam abgeschliffen haben; wem daran noch etwas zu wiffen gelegen ift, ob es möglich fen, mitten im achtzehenden Jahrhunderte ein strenger und zugleich aufrichtiger Moralift zu fenn, und feinen Grundfagen treu zu bleiben? wen, fage ich, bieg alles nicht talt und unempfindlich läßt, ber wird gewiß einigen Antheil an dieser Übersetzung nehmen; sie mag ihm auch noch so schwach, noch so wenig buchstäblich, noch so arm und mangelhaft am Ausbrucke scheinen. Mein Wille war, mehr den Sinn als die Worte meiner Urschrift zu verdollmetschen, und den Ankläger Rousseau's so reden zu laffen, als wenn er nicht in feiner Muttersprache, sondern in der unsern gesprochen hätte. Riemand kann

mehr überzeugt sepn, als ich es selbst bin, daß ich weit von diesem Ziele abgewichen bin; aber ich konnte der Begierbe, zu wiberfprechen, und bie Sache meines Belben zu vertheidigen, nicht widerstehen. Mein Berg mar voll, es mußte fich ergießen; und mein innigftes Berlangen besteht gegenwärtig barinn, daß ich in ber Übersetzung bie Beschulbigungegrunde wiber ihn weber entfraftet, noch aum Nachtheile des Klägers felbst moge verhaßter gemacht haben, als fie es in der Urschrift find. Rurg, die größeste Unparthenlichkeit zu behaupten, ist hier mein Bestreben gewesen; und follte jemand auf eine entgegengefette Bermuthung gerathen; fo tann ich wenigftens betheuern. daß es meine Absicht nicht war, durch Berkleinerung des einen Gegners ber Größe bes anbern etwas hinzuzufligen. Der Unwille gebot mir, die Feber zu ergreifen, ich tann und werde es nicht laugnen; hingegen ift jede Unbilligfeit weit von mir entfernt, und habe ich mich einer, wider Willen, schuldig gemacht; so bitte ich jeden Lefer, felbst alles abzurechnen, was ich zuviel gesagt habe, da= mit das Gleichgewicht wieder hergestellt werde. In meiner Vertheidigung Rousseau's, fühle ich gleichfalls, daß fie bem Werthe beffelben fo wenig benkomme, als fie hinreichend ift, der gewöhnlichen Beredfamkeit seines Berfolgers Einhalt zu thun; wenn schon ich dießmal nicht von ihr hingeriffen ward. Bielleicht reiken bereinst meine Bedanken einen tieferdenkenden Mitarbeiter unfers Sournals an, Rousseau's Ehre zu vertheidigen, und in einer öffentlichen Schrift zu retten, die des Genfer Bürgers murbiger fen.

Diek ift mein lebhaftester Wunsch, mit welchem ich nunmehr zur Überfehung, die ihn veranlaßt, fchreiten will.

hier an dieser Stelle hab' ich in der erften Ausgabe bes gegenwärtigen Berfuches gejagt:

Wenn aus einer Sonderbarkeit, die nicht ohne Bepspiel ift, jemals ein Werk erschiene, in welchem recht= schaffene Männer, von einem arglistigen Bosewichte unbarmbergig gemighandelt wurden, der, um feinen un-

gerechten und graufamen Beschulbigungen einige Wahrscheinlichkeit zu geben, sich selbst mit den verhaßtesten Farben schilderte; so denkt Euch dieses Werk als er= schienen, und fraget Euch selbst, ob ein Unverschämter, ein Carban, welcher fich taufend Bosheiten schulbig bekannte, ein glaubwürdiger Zeuge senn könnte? was ihm die Verläumdung gekostet hätte, und was eine bose That mehr oder weniger gur heimlichen Schandlichkeit eines funfzig Jahr lang unter der undurchdringlichsten Larve ber Beuchelen verstedten Lebens hinzufügen würde? Werfet seine abscheuliche Schmähschrift weit von Euch weg, und fehet Euch vor, daß Ihr, durch seine verrätherische Beredsamteit verführt, und hingeriffen von den eben fo kindischen als unfinnigen Ausrufungen seiner Bergötterer, nicht am Ende seine Mitschuldigen werbet. Berabscheuet ben Undankbaren, der sich nicht entblödet feinen Wohlthatern Bojes nachzureben; verabscheuet ben Unmenschen, ber kein Bedenken trägt, seine alten Freunde anzuschwärken: verabscheuet den Niederträchtigen, der auf seiner Gruft bie Offenbahrung feiner Geheimniffe gurudläßt, die man ihm anvertraut, ober die er im Leben erschlichen hatte. Was mich anlangt; so schwöre ich, daß meine Augen niemals durch Lejung seiner Schrift beflect werben follten: ich betheure, daß ich seine Schmähungen seinem Lobe vorziehen würde. Allein hat es jemals ein solches Un= geheuer gegeben? Ich glaube es nicht.

Dieser Paragraph meines Werkes hat viel Lärm gemacht; und ich hoffe, man wird mir verzeihen, wenn ich einen Augenblick meinen Gegenstand verlasse, um in eine Rechtsertigung besselben einzugehen, die man sich befugt

hält mir abzufordern.

Man hat gesagt, mein Ausfall wäre gegen Jean

Jacques Rousseau gerichtet.

Hat dieser Rousseau ein Werk, wie das, worauf ich beute, gemacht? Hat er seine alten Freunde verläumdet? Hat er den schwärzesten Undank gegen seine Wohlthäter verrathen? Hat er auf seiner Gruft die Offenbahrung anvertrauter oder erschlichener Geheimnisse niedergelegt? Kann diese niedrige und grausame Veruntreuung Uneinig=

keit unter einträchtigen Familien ausstreuen, und langwierigen Haß unter Leuten, die sich lieben, entzünden? Dann sage ich, dann schreibe ich auf seinen Grabstein: Dieser Rousseau, den Ihr hier sehet, war ein Verruchter. Ihr Recensenten! ich berufe mich auf Euch selbst. Befraget die, welche Euch umgeben, Gute oder Böse: ich verwerfe keinen.

Hat Rousseau nichts bergleichen gethan? Dann ift er es nicht mehr, von dem ich redete. Giebt es, gab es jemals einen Bösewicht, der arglistig genug war, um Abscheulichkeiten, die er von andern ausstreuet, durch Abscheulichkeiten, die er von sich selbst bekennt, glaubwürdig zu machen? Ich habe betheuert, daß ich es nicht glaubete. Ihr Recensenten, mit wem habt Ihr es also vor? Ist einer von uns zu tadeln, so sehd Ihr es; ich habe einen scheußlichen Kopf verloren hingezeichnet, und Ihr habt ben Namen des Urbildes darunter gesezt.

Diejenigen Weltleute, die unbefangen urtheilen, haben gesagt: Sind die geheimen Nachrichten, wovon die Rede ist, nicht vorhanden? so ist der Streit geendet. Sind sie vorhanden? so muß man gestehen, daß cs unsinnig, daß es unmenschlich ist, sterbend seine Freunde, seine Feinde hinzurichten, damit sie unserem Schatten zum Todtengesolge dienen; Dankbarkeit, Verschwiegenheit, Treue, Wohlanständigkeit und häusliche Ruhe dem stolzen Wahnstinne aufzuopfern, die Nachwelt von sich sprechen zu machen. Kurz, seine ganze Zeitgenossenschaft mit sich in sein Grab reißen zu wollen, um seinen Staubhausen zu vergrößern.

Sie haben hinzugesezt: Diese Stelle des Verfaffers, wenn sie würklich gegen Rousseau gerichtet ist, ist heftig. Allein, was soll man von einem Manne denken, der, nach seinem Tode, Rachrichten hinterläßt, worinn zuverlässig verschiedene Personen gemißhandelt werden, und der zugleich die gehässige Vorsicht gebraucht, die Bekanntmachung derselben nicht eher zu gestatten, dis weder er, um angegriffen zu werden, noch der, welchen er angreiset, um sich zu vertheidigen, zugegen seyn wird? Rousseau mag, so viel er will, das Urtheil der Nachkommenschaft verachten, nur seze er diese Verachtung nicht ben Andern

voraus. Man wünscht sein Andensen in Ehren zurück zu lassen, man wünscht es, der Seinigen, seiner Freunde,

vielleicht fogar ber Gleichgültigen wegen.

Rousseau schreibt gut; allein seiner argwöhnischen Gemüthsart zufolge, war er geneigt, die Dinge oft von der falschen Seite zu betrachten; davon zeuget sein Haß gegen die Herren d'Alembert und von Voltaire, und sein Betragen gegen den Lord Marshall, gegen die Herren Hume, Dusaulx, und eine Menge anderer, unter denen man auch den Versassen des Versuchs über das Leben und die Schriften Seneca's anführen könnte. Auf diese Weise verlohr er zwanzig verehrungswürdige Freunde. Zuviel tresliche Männer müßten unrecht haben, wenn er recht hätte . . .

Wir wünschten, daß man unfre Meinung von einem Manne festsetzte, den seine eifrigsten Bertheidiger nur alsbann von Bosheit frey sprechen könnten, wenn sie ihn

bes Wahnfinnes beschulbigten . . .

Die Bekenntnisse Rousseau's mögen erscheinen ober nicht; so hat ihr Verfasser barum keine geringere Zeit angewandt, mit kalkem Blute eine ehrenrührige Schrift zu versertigen, welche burch die Rechtschaffenheit des Aufbewahrers, oder durch späte Scham des Verfassers selbst, vernichtet worden ist. Er hat darum nicht weniger den Fluch des himmels auf den Frevler herabgerusen, der es wagen würde, sie zu unterdrücken. Wir werden seine Reue loben; aber sein Vergehen wird nur desto augenscheinlicher werden, und nur um so viel stärker wider den moralischen Charakter des Pasquillanten zeugen . . .

Wenn man öffentlich bekannt gemacht hatte: Rousseau hat, sterbend, die grausame Ungerechtigkeit erkannt, die er gegen einen Freund begangen, der an ihn schrieb: "Und Sie glauben an Gott, und wollen dieses Verbrechen vor seinen Richterstuhl bringen!" — wenn man bekannt gemacht hätte, daß er seine nichtswürdigen Vekenntnisse in Gegenwart vieler Zeugen zu Asche verbrannt; so würden seine Feinde geschwiegen, die Vewunderer seiner Gaben ihm eine Stelle unter den vorzüglichsten Schriftsellern der Nation angewiesen, und die Vergötterer seiner Tugen-

ben ihn unter die Heiligen versezt haben, ohne daß irgend jemand widersprochen hätte; als wer jede Tugend, vermöge seines Standes, beneidet; und jedes Berdienst, vermöge seines Handwerkes, verkleinert . . .

Wenn ber Verfaffer bes Versuches über bas Leben und die Schriften Seneca's 1) Rousseau's wenig geschont hat, wenn Heftigkeit in seiner Anrede wider ihn herrscht; so wird man wenigstens nicht einen Eigenbünkel darinne finden, der empörender ist als Strenge,

und beleibigender als Schimpf.

Rein, Ihr Recensenten! Die Furcht in Rousseau's hinterlassener Schrift mißhandelt zu werben, war es nicht, die mich zu reden bewog. Ihr kennet mich von der unrechten Seite. Ich hatte von einem der wahrhaftesten Männer, herrn Dusaulx, Mitglied der Academie der Innschriften, und von andern Personen, die Rousseau nicht für unwürdig gehalten hatte, seine Bekenntnisse zu lesen, ersahren, daß ich unglücklicherweise unter einer sehr großen Anzahl von Personen, die er darinn verlässerte, verschont war. Dießmal war ich nur der Rächer Anderer.

Um mich der hohen Tugend Rousseau's zu versichern, weiset man mich auf seine Schriften zurück. Dieß heißt eben so viel, als mich auf die Kanzelreden eines Predigers zurückweisen, um mich seiner Sitten und seines Glaubens zu versichern. Dennoch bin ich es zufrieden, aber unter der Bedingung, daß, um sich von der Tugend Seneca's zu versichern, mir die Recensenten erlauben werden, jeden andern, als den Vergötterer Rousseau's, auf die Schriften Seneca's und auf die Jahrbücher des Tacitus zurückzuweisen. Ich verlange, dünkt mich, nicht zu viel.

Wir haben jeber unsern Geiligen. Rousseau ist ber bes Recensenten, Seneca ist der meinige; jedoch mit dem Unterschiede zwischen unsern Heiligen, daß der des Recensenten sich mehr als einmal heimlich zu den Füßen des Meinigen niedergeworsen hat; mit dem Unterschiede zwischen dem Recensenten und mir, daß der Recensent nicht an der

<sup>1)</sup> Dief war ber Titel ber erften Ausgabe bes Berfuchs über bie Regierungen bes Claubius und Rero (Der Aberfeger.)

Seite bes heiligen Seneca's gelebt hat, und daß ich, nach einem siebenzehnjährigen Zuge nach der Zelle des heiligen Rousseau's, ben gleichen Berstandskräften, ihn etwas besser kennen musse, als er. Vielleicht sind wir zwen Schwärmer, aber, wenn ich nicht irre, ist derjenige der Lächerlichste, welcher sich über seines gleichen aufhält.

Wenn ein Mann<sup>2</sup>), ber nur einen Augenblick mit Rousseau gelebt hätte, sich zum öffentlichen Gewährsmann bes Tabels ober bes Lobes aufwürfe, welche der wohlerdende mit der schwarzen Galle auf eine Classe von Bürgern ausgestreut hätte, mit welcher dieser Mann auch nicht viel mehr Umgang gehabt hätte; wenn diese Handlung keine schwarze That wäre, so würde sie wenigstens einen Leichtsinn, eine Unmäßigkeit der Zunge verrathen, die schwer zu verzeihen sehn würde.

Wenn ein Anderer<sup>3</sup>), von seiner Begeisterung beherrscht, ber Asche eines Tobten seyerlich hulbigt, ohne gewahr zu werden, daß seine Standrede die Satyre seiner eigenen Freunde, gewisser Bürger, die er alle schäzt, und worunter einige sind, die er ehret, wird; so würde freylich sein Bergehen ihn weniger schuldig machen, aber der Abel des Gefühls, das ihn beseelte, wird für ihn um Nachsicht bitten, und man wird ihm welche gewähren.

"Es ist niederträchtig, den Rousseau anzugreifen, weil

er tobt ift."

Hierauf wird man fragen, ob Seneca weniger todt ift, als Rousseau, und ob es bem ersten leichter ist zu antworten?

"Man hat Rousseau's Schatten einen schändlichen

Schimpf angethan."

Man hat Rousseau's Schatten nicht beschimpft, man hat nur nicht bulben können, daß sein Schatten die Lebendigen beschimpfe. Ich werde mir niemals vorwerfen, den Folgen einer großen Verläumdung in dem Augenblicke zuvorgekommen zu sehn, da daß allgemeine Murmeln den balbigen Ausbruch deffelben verkündigte.

<sup>2)</sup> Herr Dorat im Journal de Paris. Anmerkung ber 310. S. ber Urfchrift.

<sup>3)</sup> Berr Delaire. Cbenbafelbft.

"Rousseau war der Beredteste unserer Schriftsteller." Ich würde den sämmtlichen Schriften Rousseau's einen kleinen Band vorziehen, worinn die Lobschrift auf Fenelon, auf Marcum Aurelium, und einige ausgesuchte Seiten der Naturgeschichte enthalten wäre. War er beredt, so muß man gestehen, daß Niemand einen schlechteren Gebrauch seiner Beredsamkeit machte, als er.

"Er war ber Tugendhaftefte unter ihnen."

Es giebt ihrer fehr wenige unter ihnen, die ich nicht

zu beschimpfen glaubte, wenn ich also bächte.

Ich bitte meinen ersten Herausgeber um Verzeihung; ich halte fehr viel auf die Werke des Genfer Bürgers. Man wird mir einwerfen, daß vielleicht nicht ein Saupt= gebanke, ein thörigter ober weifer, barinn ift, ber ihm augehöre: daß der Voraug des wilben Auftandes vor dem gesellschaftlichen nur ein alter aufgewärmter Streit ift: daß man hundertmal vor ihm die Sache der Unwiffenheit gegen die Rünfte und Wiffenschaften verfochten hat: daß man überall die Grundlage und die einzelnen Züge feines gefellichaftlichen Vertrages wiederfindet: daß es einem Manne von einigem Geschmacke niemals einfallen wird seine Heloise mit den Romanen des Richardson zu vergleichen, die er jum Mufter mahlte: bag fein Dorfswahrsager in unsern Tagen nur sehr geringe Musik ift: daß, wenn man ein Kind zu erziehen hatte, man von dem abentheuerlichen Gedanken im Aemil abgehen würde. um sich nach den weisen Vorschriften des Locke zu richten: daß man niemals gezweifelt habe, daß die Windeln, worinn wir unfre neugebohrnen Kinder einkerkern, fie leiden machen, und fie verunftalten: daß man in den meiften Moralisten und Medicinern lieset, daß die Mütter ihre Befundheit Gefahren blosftellten, und ihrer Pflicht vergäßen, wann sie ihren Kindern die Nahrung verfagten, welche die Behälter derfelben aufschwellen machten, und daß sie eben so sehr durch oftmalige Zufälle, als durch Rousseau's Beredsamkeit überzeugt worden find. Diese Bemerkungen mögen mahr ober falich fenn, fo wird Rousseau immer unter den Gelehrten das Verdienst ber großen Farbengeber in der Mahleren haben, deren Kunftwerke, unerachtet ihres Mangels an Richtigkeit in ber Zeichnung und der Nachläffigkeit in dem Costume, von

ben Liebhabern nicht weniger gesucht werden.

Vor zwenhundert Jahren würde Rousseau das Oberhaupt einer Sette, zu allen Zeiten Demagog in seinem Baterlande gewesen seyn. Der Aufenthalt und die Einsamkeit der Wälder haben ihn verderbt: mit dem Charakter, ben er mit sich hineinbrachte, und dem Entzwecke, der ihn dahinführte, wird man in der Wildniß nicht besser.

Was ihm begegnet ift, habe ich vorausgefagt.

Aber burch welches Wunder hat, nach seinem Tode, berjenige so viel eifrige Anhänger unter den Classen von Bürgern, deren Vortheile, Meinungen und Charatter am meisten gegeneinander stritten, gefunden? der welcher das Glaubensdekänntniß des Savoyischen Vikars schried? der des Landesgottes spottete, indem er ihn als einen zier-lichen Gesellschafter schilderte, der den guten Wein liebte, der den Aspasien nicht Feind war, und nicht ungerne die Häuser der Generalpächter besuchte? und berzenige endlich, welcher die Geheimnisse der Religion für ungereimte und kindische Logogrupphen, und dessen Wunder für Feenmärchen ausgab?

Die Antwort ift leicht: weil er sich zum Anti-Philosophen gemacht hatte: weil unter seinen Bergötterern biejenigen, welche ben Leichtsinnigen, ber die Hälfte seiner Lästerungen vorgebracht hätte, zum Scheiterhausen führen würden, ihre Feinde mehr hassen, als sie ihren Gott lieben: weil unter seinen Vergötterern diejenigen, welche ben Religionsübungen weber große Gewißheit, noch große Wichtigkeit behlegen, die Priester noch weniger hassen, als die Philosophen: weil viele fromme Matronen, wie billig, der Meinung ihrer Gewissenstäthe gewesen sind: weil viele junge Frauen durch die Wärme seiner wollüstigen Gemählbe versühret worden: weil unter den Weltleuten die meisten entweder seine Abhandlung von der Ungleichheit der Stände vergessen, oder sie ihm

<sup>4)</sup> Diese Feenmärchen heißen in ber Urschrift: Contes de Peau-d'ane. (Der Übersetzer.)

wegen seiner Abneigung verziehen haben, die er gegen strenge Sittenlehrer, vor benen sie sich fürchten, gegen unverschämte und traurige Denker hegte, welche Gaben und Tugend dem Überflusse und den Würden vorzuziehen wagen: weil unter den Gelehrten einige aus einem politischen Religionstriebe, andere aus niedriger Schmeicheleh mit mächtigen Beschützern, von welchen sie Gnaden erwarten, gemeinschaftliche Sache machen mußten, und weil diesenigen, welchen die Gemüthsart und die praktische Moral Rousseau's am besten bekannt waren, dieserwegen seine Maden nicht minder schätzten, und sich mitten unter seine Verwunderer verloren.

"Aber wie ward Rousseau zum Anti-Philosophen, nachdem er zwanzig Jahre mit Philosophen gelebt hatte?"

Gben so wie er mitten unter ben Protestanten Catholisch, mitten unter ben Catholischen Protestantisch wurde, und wie er sich mitten unter ben Catholiken und Protestanten zum Deismus ober zum Socinianismus bekannte.

Wie er in berfelben Woche zwey Briefe nach Genf schrieb; in dem einen seine Mitbürger zum Frieden ermahnte, und ihnen in dem andern Rache und Aufruhr einblies.

Wie er die Sache der Frokefen in Paris verfocht, und wie er die unsere in den Canadischen Wäldern verfochten hätte.

Wie er gegen die Schauspiele schrieb, nachdem er

Comodien verfertigt hatte.

Wie er vorgab, wir hätten keine Tonkunst und würden niemals eine bekommen, als wir eine zu haben glaubten, und daß wir würklich eine hätten, als es fast entschieden war, daß wir niemals eine haben würden.

Wie er fich gegen bie Wiffenschaften emporte, beren

er fich feine gange Lebenszeit befliffen hatte.

Wie er ben Mann verleumdete, den er am meisten schäzte, nachdem er dessen Unschuld eingestanden hatte; und wie er sich um seine Gunst bewarb, nachdem er ihn verleumdet hatte.

Wie er, nachdem er gegen die Schlüpfrigkeit der Sitten predigte, einen schlüpfrigen Roman abfaßte.

Wie er, nachbem er bie Jefuiten an bie Spipe ber gefährlichsten Mönche gestellt hatte, im Begriffe war, ihre Bertheibigung auf fich zu nehmen, als fie die burgerliche Gewalt aus dem Königreiche verbannt, und die Kirchliche

aus der Priefterzunft verftogen hatte.

Er betheuerte mir einstmals, er sen ein Chrift. "Das glaub' ich gerne, "gab ich ihm zur Antwort "Sie sind ein Chrift, wie Chriftus ein Jube war." Es fehle nicht viel, daß er an die Auferstehung glaube. "Sie glauben baran, wie Pilatus, als er fragte, ob Chriftus gestorben wäre?" —

Als bas Programm der Academie zu Dijon erschien, tam er zu mir, mich zu befragen, welche Seite er ergreifen wurde? "Die Seite, die Sie ergreifen werben," sprach ich zu ihm "ift biejenige, bie niemand ergreifen wird." "Sie haben recht" gab er mir zur Antwort.

Was er dem Herrn Präsidenten von Malesherbes ge= schrieben, hat er mir zwanzigmal gesagt: "Ich fühle ein undankbares Berg in mir; ich haffe die Wohlthater, weil die Wohlthat Dankbarkeit fodert, weil die Dankbar= keit eine Pflicht ist, und weil Pflicht mir unerträglich ist."

Allein woher diefer siebenzehnjährige Zug nach der

Zelle eines Mönches, den man verachtet?

Fraget einen hintergangenen Liebhaber nach der Ursache seiner hartnäckigen Anhänglichkeit an eine Ungetreue: und Ihr werbet ben Beweggrund ber hartnäckigen Anhänglichkeit eines Gelehrten an einen Gelehrten von vor=

züalichen Gaben erfahren.

Fraget einen Wohlthäter nach der Urfache seiner An= hänglichkeit an einen Undankbaren, oder seiner Trauer um ihn; und Ihr werdet erfahren, daß unter allen Ban= den, welche die Menschen aneinander knüpfen, eines der unzertrennlichsten das Band der Wohlthat ist, welches der Eigenliebe schmeichelt.

Aber ist es auch rühmlich, den Tod des Undankbaren, bes Boshaften zu erwarten, um fich über feine Bosheit

au erflären?

Chne Zweifel, wann ihn seine Bosheit überlebt, und wenn morto il serpente non é morto il veleno. Allerbings, wann bey seinen Lebzeiten die Klage Rechtsertigungen nach sich gezogen hätte, die dem Ruse und der Ruhe vieler Rechtschaffenen schädlich gewesen wäre.

Und wer wird uns für das, was Sie behaupten, jett Gewährschaft leiften, da der wahre Widerleger nicht mehr ift?

Zwanzig, breißig, rechtschaffene und unverwerkliche Zeugen, deren Stimmen sich im Augenblicke erhoben haben, da sie sich, ohne nachtheilige Folgen, konnten hören lassen, im Augenblicke, da man sich der arglistigsten Bosheit widersehen mußte, wenn man ihre Abscheulichkeit nicht theilen wollte.

Rousseau ift nicht mehr. Unerachtet er viele Jahre lang von den Meisten unter uns alle Behhülfen der Wohlthätigkeit und alle Dienstleistungen der Freundschaft angenommen, und nachdem er meine Unschuld eingesehen und gestanden, er mich verrätherisch und niederträchtig beschimpst hat; so hab' ich ihn weder verfolgt noch gehaßt. Ich schätte den Schriftsteller, aber den Mannschätte ich nicht, und die Berachtung ist ein kaltes Gesühl, das zu keiner heftigen Handlung antreibt. Mein ganzer Groll hat sich darauf eingeschränkt, den wiedersholten Schritten auszuweichen, die er gegen mich gethan, um sich mir zu nähern. Das Vertrauen war derschwunden.

Ich habe nichts gegen sein Andenken im Sinne: aber wenn Rousseau ein rechtschaffener Mann war, so könnte man daraus muthmaßen, und die Boshaften haben daraus gemuthmaßt, daß er lange von Ruchlosen müffe umgeben gewesen seyn. Er selbst hat in verschiedenen Stellen seiner Werke diese Folgerung der Bosheit seines Lesers an die Hand gegeben, und je berühmter ihn seine Gaben und die vorgebliche Strenge seiner Sitten gemacht haben, je nothwendiger hat es mir geschienen, das Stillschweigen zu brechen.

Es ift keine Sathre, es ist meine Apologie, es ist die einer ziemlichen Anzahl mir sehr theurer Bürger, die ich schreibe, es ift eine heilige Pflicht, die ich erfülle. Wenn ich ihr nicht früher gehuldiget habe, wenn ich mich hier nicht umftändlicher in unläugbare Thatfachen einlaffe; fo wiffen verschiedene feiner Bertheidiger um meine Grunde, die fie billigen; und ich würde dieselben ohne Bedenken nennen, wenn es ihnen erlaubt ware, ohne sich einer ftraffälligen Geschwätzigkeit schuldig zu machen, freymüthig barüber zu erklären. Aber in einer hinterlaffenen Schrift, worinn er fich für wahnwizig, stolz, heuchlerisch und lügenhaft ausgiebt, hat Rousseau selbst ein Ende des Schlepers aufgehoben: Die Zeit wird es vollenden und Recht wird über den Todten ergehen, sobald es wird möglich fenn, ohne die Lebendigen zu kränken. Was mich anlangt; fo habe ich alles gesagt, was ich sagen konnte, ohne mich Vorwürfen auszuseten, und nie werde ich wieber bavon anfangen.

## Bedanten über vorige Überfegung.

Ich will es gegenwärtig wagen, den Lesern voriger Übersetzung die Eindrücke mitzutheilen, die sie auf mein Herz machte, indem ich daran arbeitete, und dieselben ungefähr in eben der Ordnung vortragen, als sie die Gedankenfolge meiner Urschrift hervorbrachte.

Man hat gesehen, daß die neuen Klagen Herrn Diderot's gegen Rousseau viel bitterer geworden sind, als sie es bereits in dem Versuche über das Leben und die Schriften Seneca's waren. Dieß bedarf beynahe keiner Exinneruna.

Es kommt im Grunde wenig darauf an, ob herr Diderot gestehen wollte ober nicht, daß seine erste heftige Anrede auf Rousseau gezielt habe: Denn sie konnte unmöglich ein anderes Werk zum Gegenstand haben, als Bekenntnisse, die ein jüngst verstorbener Versasser über sich selbst aufgesezt hätte, und die, früh oder spät, der lesenden Welt bekannt werden sollten. Man mochte Rousseau lieben oder hassen, so mußte man ihn erkennen; weil gegenwärtig von niemanden Bekenntnisse zu erwarten standen, als von ihm, und weil ganz Europa bereits davon benachrichtigt war. Kann man sich nicht

selbst, seine vertrautesten Freunde, sogar seine Geliebte an den verhaßtesten Bügen, unter gewissen Bedingungen, ertennen, wann der Pinsel eines Feindes dazu gebraucht ward? wiediel leichter also einen Fremden, über welchen man mit Unparthehlichseit urtheilet? Genug hiervon. Man versehlt seines Zweckes, welcher er auch sey, nie gewisser, als wann man gleich damit anfängt, daß man die Ordnung allgemein bekannter Begriffe, und allgemein empfundener Gefühle, zu vernichten suchet, als wären sie nie gewesen; eine Blöße, die ein Mann von so großen Gaben, wie Herr Diderot, nur im Ausbruche des heftigsten Berdrusses geben konnte, und hier wirklich giebt.

Es ist unmöglich den Grad des schwarzen ober hellen Unftrichs zu bestimmen, welchen Rousseau's vormalige Freunde von ihm befommen batten, bevor feine Betennt= niffe (beren feche erfteren Bücher bereits erschienen find) ben Augen ber lefenden Welt offenbar liegen. Bis jest ist noch nichts barinn erschienen, was einen Lebenben franken konnte. Rousseau's Streitigkeiten mit Gelehrten find zu befannt, als daß ich sagen könnte, ich hatte nichts bavon gehört. Dennoch muß ich freymuthig bekennen, dak ich zu wenig Umstände davon weik, als dak ich ihn gänzlich freysprechen ober gänzlich tabeln könnte: weil ihn seine unglückliche Lage oft argwöhnischer machte, als er in ruhigern Augenblicken würde gewesen fenn, und weil aus Briefen (beren Überfetung ich mir fünftig vorbehalte) erhellet, daß er wenigftens das Unglud gehabt hatte von einem Freund, den er innigft liebte, fehr verkannt zu fenn. 5)

Bon Rousseau's Schriften kann man, mit Herrn Diderot's Erlaubniß, auf Rousseau's Tugenden beffer schließen, als von Kanzelreden auf die Sitten und den Glauben eines Predigers. Die Lehren des Predigers sind ihm von der Kirche vorgeschrieben, deren Diener er ist; sobald er davon allzusichtbar abweichet, kann er das Opfer seiner Freymüthigkeit werden. Er darf die Heerde nur behutsam erleuchten, deren Hirte er ist, damit er sie nicht ärgere, und sein Wandel, wenn er nicht erbaulich

<sup>5)</sup> Diefer Freund ift Berr Diderot felbft.

ist, thut nur seiner Verson, nicht seinen Lehren schaden: benn fie rühren nicht von ihm, sondern von der gesetzgebenden Gewalt her, unter deren Schute er und seine Gemeinde leben, und welche, feit Jahrhunderten, diefen ober jenen Glauben angenommen, gebilligt ober bloß ge-Mit Religionsftiftern allein verhält es sich duldet hat. Philosophen, die eigene Meinungen lehren, ohne anbers. Rucksicht auf ihre Mitbrüder zu nehmen, muffen, wenn fie strengere Sitten predigen, als andere, durch ihr eigenes Bepspiel für die Güte ihrer neuen Moral haften; ober ihr ganzes Lehrgebäude fällt in Trümmern. Rousseau's fämtliche Schriften, von dem geringften Brief an, bis zu seinem ausgeführtesten Werke, buftet, so zu sagen. Ein balsamischer Geruch, und in seinen Briefen, Bekenntniffen und Träumerenen 6) herrscht nur Eine Sittenlehre, nur Ein Geist. Jede kleine Abweichung von berfelben, im gesellschaftlichen Umgange, wirft er sich mit einer Gewissenhaftigkeit, mit einer Strenge, mit einer härte vor, die wenig ihres gleichen hat. Sollte es nicht erlaubt fenn, wenigftens von diefen Schriften, auf feinen Wandel zu schließen?

Ich habe nicht bas Glück gehabt, ihn persönlich zu kennen; folglich könnte es lächerlich scheinen, wenn ich allen Berbacht, daß er ein Heuchler gewesen sen, von ihm zu wälzen suche. Aber ich habe doch einen Grund zu zweiseln: Es wäre eine empfindliche Beleidigung für viele Schriftsteller, um und neben ihm, wenn man dächte, er sey tugendhafter gewesen als sie. Dieser Grund ist, daß ich, meinem Gefühle nach, keinen unter ihnen kenne, der mir stärker in das Gewissen gerebet, und mich zugleich sanster zum Guten ermahnet hätte, als er; wenn ich gleich bekennen muß, daß er, in Rücksicht auf die Sprache, nicht der Beredtste einer Nation war, welcher er das Leben nicht zu verdanken hatte.

herr Diderot rühmt fich, große Achtung für die Werte bes Genfer Bürgers zu hegen; bennoch findet er für gut,

<sup>6)</sup> Seine Träumerenen find eine kleine Schrift, die auf seine Bekenntniffe folgen, und in Spahiergange eingetheilt find.

Einwürfe vorauszuseken, die er auf eine Art widerleget, woben Rousseau's Autorgruhm mehr zu verliehren als zu gewinnen hat. Er foll ber Urheber weber ber thorigten noch ber weifen Gebanken in feinen Schriften fenn: Mehrere follen dem wilden Zustande vor dem Gesellschaftlichen ben Vorzug eingeräumt haben: hundertmal foll die Unwiffenheit über Runfte und Wiffenschaften gefegt worben fenn: überall foll man die Grundlage und die einzelnen Umftande seines gesellschaftlichen Bertrages finden konnen: fein Mann von Geschmad foll Rousseau's Heloise mit ben Romanen Richardson's (bie er ju feinen Muftern foll erwehlt haben) gleich schäten: fein Dorfsmahrfager foll, in unsern Tagen, unbedeutende Mufit fenn: Rousseau's abentheuerlichen Gebanken im Memil foll man ben weisen Vorschriften bes Locke nachseten, sobald man ein Rind zu erziehen hat: die meisten Sittenlehrer und Arzte sollen den Müttern vorgeschrieben haben, ihre Kinder selbst ju ftillen; und die Mütter, mehr aus Furcht vor häufigen Zufällen als aus Überzeugung fich bazu bequemt haben: Aus allen diefen Gründen foll Rousseau ein bloger Farbengeber fenn, welchem man, in diefer Rückficht, seinen Mangel an Richtigkeit in der Zeichnung, und seine Nachläsfigkeiten im Costume, übersehen kann.

Wären auch alle diese Sätze gegründet, wäre nicht jeder Begenstand, den Rousseau behandelt hat, neu, noch jeder Gedanke, den er aufgeschrieben, sein Gigenthum gewesen; so wurde es nicht daher kommen, weil er ein bloker Farbengeber gewefen; fondern, weil es bennahe ganz unmöglich ift, etwas nie gefehenes und nie gebortes zu erfinden. Wer aus bekannten Begriffen ein Ganzes zu= fammen feget, wie noch teines erschienen ift; ein Banges, beffen Theile, alte und neue, in ber genauesten Berbindung unter einander fteben; der trägt den Sieg bavon. Wenn man bas Wert eines andern Schriftftellers, gleichsam auf sein eigenes Werk einimpfet; bergestalt, daß man, an der Frucht des neuen Aftes, mit Bulfe eines feinen Baumens, ben Geschmad ber ältern Frucht entbeden tann; fo wird man schwerlich den Ramen eines Conderlings auf fich laben, welchen man bem Berfaffer Memil's fo großmuthig

ertheilt hat. Nur allzwoft nimmt man sich die Freyheit, einem Manne, dessen Ansehen sich auf große Gaben gründet, zugleich Schuld zu geben, daß er Borgänger geshabt, und daß er sich aus Ruhmbegierde auf Felsen wage, die noch niemand erstiegen hat: Widersprüche sind die gewöhnliche Beredsamkeit der Leidenschaft.

Ob Rousseau fähig gewesen wäre, die Stelle eines Johann Huß, eines Luther, eines Calvin zu vertreten? ift unerwiesen. Wer ein neues Lehrgebäude des Glaubens errichten will, kann und darf nicht schwanken: ist er seiner Sache nicht gewiß? so muß er ihr wenigstens gewiß schen nicht gewiß? so muß er ihr wenigstens gewiß schen und dies erfordert eine Standhaftigkeit, oder einen Grad von Schwärmeren, oder eine Bekehrungssucht, oder einen Haß gegen andere Parthenen, oder ein pharifälsches, doppelzüngiges, arglistiges Wesen; Dinge, welche, soviel ich davon urtheilen kann, keinen Zug der Ahnlichekeit mit ihm haben.

Was seine Spaziergänge anlangt; so werden seine Briefe an den Präsidenten von Malesherbes, in der Uberssetzung, die ich mir davon vorbehalte, bessere Auskunft von ihrer Absicht geben, als Herrn Diderot's prophetische Blicke.

Rousseau war weit entfernt, in dem Glauben &= bekenntnisse des Savopischen Vikars Christum lächerlich machen zu wollen; er wagte es nur, ihn nach= fichtsvoller zu schildern, als ihn uns gewiffe finftere Gottesgelehrten zeigen: ich kann also nicht einsehen, warum Personen von entgegengesexten Meinungen u. f. w. nicht Rousseau's Vertheibiger hätten werden sollen. burfte also nicht der Antwort: "Weil er (Rousseau) Anti-Philosoph geworden war u. f. w." Man follte benten Rousseau's Moral fen weit gelinder gewesen, und habe ben Mächtigen weit mehr geschmeichelt als die seiner vermeinten Feinde, wann man den Grund mit angeführt findet, daß Viele nach seinem Tobe fich auf seine Seite hatten schlagen muffen, um baburch fich ber Bunft ber Vornehmen zu verfichern. Dieg tann aber die ernftliche Meinung Berrn Diderot's unmöglich gewesen fenn.

Die Frage: "Wie Rousseau nach einem zwanzigjährigen Umgange mit den Philosophen habe zum AntiPhilosophen werben können," scheint seinem Ankläger weit wichtiger gewesen zu sehn; benn er hält sich weit länger bey ihrer Beantwortung auf. Ihm muß er vorwersen, daß er mitten unter ben Protestanten Catholisch geworden seh; da die jüngst erschienenen Bekenntnisse bezeugen, daß er als ein Kind in Savohen dem Glauben seiner Bäter abgesagt hat; und da er gestehet, daß er oft beunruhigenden Zweiseln unterlegen habe. Soviel ich weiß, ist er in älteren Jahren in der Grafschaft Reuburg, folglich in keinem Catholischen Lande, wiederum Protestant geworden.

Ihn muß er, ohne ben allergeringsten Beweiß, beschuldigen, daß er wöchentlich zwehmal seine Mitbürger
zum Frieden und zum Aufruhr ermahnte: ein Borwurf,
ber, dünkt mich, die zuverlässigsten Urkunden erfordert
hätte, um ihn glaubwürdig zu machen: ein Borwurf, der
in den Augen aller vernünstigen Menschen weit wichtiger
scheinen muß, als der des Deismus oder Socinianismus;
zumal im Munde des Verfassers der Philosophischen
Gebanken.

Ihm muß er prophetisch vorwerfen, daß er in den Canadischen Wäldern die Sache der Pariser gegen die Irokesen würde versochten haben; wie er die Sache der Irokesen in Paris versochten habe. Und die Leser wissen es schon selbst, in wie ferne und warum Rousseau vielen seiner Zeitgenossen ein Irokese scheinen mußte.

Ihm muß er vorwerfen, daß er gegen die Schaufpiele geschrieben, nachdem er selbst Comödien abgefaßt hatte; und die Leser wissen selbst, daß er Schauspiele für Genf verberblich und für große Städte in unsern Tagen für

nütlich gehalten habe.

Ihm muß er vorwerfen, daß er geglaubt, es werde niemals eine französische Tonkunft geben, und daß er geglaubt es gebe eine, da man in Paris für ausgemacht hielt, Frankreich würde nie eine bekommen. Und die Leser wissen, daß zu verschiedenen Zeiten die Umstände sich ändern, und daß sich die italienische Musik, die jezt in Frankreich herrscht, sich nach französischen Accenten bequemen muß.

Ihm muß er Schuld geben, daß er gegen die Wiffenschaften eiferte, beren er sich seine ganze Lebenszeit befliffen habe. Und die Leser wissen, daß Rousseau einen Unterschied zwischen wilden und verseinerten Bölkern macht; die erstern wirklich preiset, daß sie keine falschen Wissenschaften haben, und ben leztern selbst Wittel an die Hand giebt, wie sie weniger wissen sollen, daß ist, wie sie sich mit dem Wenigen begnügen sollen, was sie wirklich wissen.

Ihm muß er vorwersen, daß er den Mann verläumdet habe, den er am meisten schäte, nachdem er dessen Unschüld eingestanden hatte; und daß er sich um seine Freundschaft beward, nachdem er ihn verläumdet hatte. Und die Leser werden in der Unwissendigenheit gelassen, worinn diese Berläumdung bestanden habe? ob Rousseau der Ersinder derselben gewesen seh oder nicht? ob Rousseau nicht selbst hintergangen ward? Rurz, die Leser besommen nicht den allergeringsten Beweiß dieser entsezlichen Beschuldigung in die Hand, und waß sie als eine Reue des Genfer Bürgers ansehen konnten, gewinnt unter der Feder des Anklägers die Gestalt eines neuen Verbrechens, welches ihnen unsbegreislich bleibt.

Ihm muß er vorwerfen, daß er wider die Schlüpfrigteit der Sitten gepredigt und einen schlüpfrigen Roman abgefaßt habe. Und die Leser sollen aus Gefälligkeit die neue Heloise für einen solchen Roman halten, und alle die Stellen derselben vergessen, worinn die Tugend und die Reinheit der Sitten, mit deutlichen Worten, empfohlen werden? sie sollen dieses Werk mit den Bijoux indiscrets in eine Classe setzen, deren Verfasser bekannt genug ist?

Ihm nuß er vorwerfen, daß er die Jesuiten als die gefährlichsten der Mönche geschilbert, und sich ihres Ordens, nach dem Sturke desselben, anzunehmen im Begriffe gewesen sein. Und die Leser dürfen sich nicht erinnern, daß die Aushebung dieser Gesellschaft Schuldige und Unschuldige betroffen habe? und sollen vielleicht auf den Argwohn

<sup>7)</sup> Sein Aemil, das ift sein Erziehungswerk, handelt methobisch und praktisch davon.

gerathen, Rousseau hatte bie Sache ber Königsmörber verfechten wollen?

Ich kann nicht unerinnert lassen, daß sich das Gerficht ausgebreitet hat, herr Diderot habe selbst unserm Rousseau die Antwort auf die Frage der Academie zu Dijon zugeflüstert; und die Stelle worinn der Geschichtschreiber des Claudius und Nero sich hierüber äußert, ist nicht deutlich genug, als daß ich von diesem Umstande ein unverwerfliches Urtheil fällen könnte. Ist herrn Diderot's Antwort auf Rousseau's Frage ein Rath, oder ein Borwurf? ich bitte die Leser, diese Stelle in meiner Übersetung nachzulesen. Für mich ist der Zweisel ganz entschieden, da ich aber eine entgegengesete Meinung gehört habe, so will

ich meinen Lefern nicht vorgreifen.

Laffen Sie uns fortfahren. Rousseau schreibt an ben Prafibenten von Malesherbes, und foll es beren Diderot zwanzigmal mündlich gefagt haben: Er fühle in fich ein undankbares Berg: er haffe die Wohlthater, weil die Boblthat Erkenntlichkeit fodre, weil die Erkenntlichkeit eine Pflicht, und ihm jede Pflicht unerträglich fen. — hat wohl jemals ein Undantbarer feinen Undant gefühlt? bat er ihn jemals freywillig eingeftanden? hat er jemals bie Nothwendigkeit empfunden, warum ein Wohlthater Dankbarkeit zu fobern berechtiget ift? Hat er jemals ber Laft einer Pflicht unterlegen, die ihm teine Pflicht scheinen tann? — Ja, wann er nur ein Undantbarer in der Ginbilbung ift; ober wann er nur biejenigen für feine Wohlthater anfieht, welche er würdig hielt, Wohlthaten von ihnen anzunehmen; in welchem Falle freylich, vor Rousseau's Augen, Biele burchfallen mußten. Er ließ fich nicht gerne eigennützige Wohlthaten aufdringen, woburch ihm die Bande gebunden wurden. Dieß fagt er ausdrücklich in einem Briefe an herrn Diderot, welcher hier beffen nicht gebenkt, und den ich mir gleichfalls in der Folge zu überfeten vorbehalte.

Ein Drama ist ein Mittelbing zwischen bem Lustund Trauerspiele, ben beffen Vorstellung der Zuschauer mit dem einen Auge lachet, und mit dem Andern weinet; so ist mir wenigstens die Antwort Herrn Dideroe's auf bie Frage vorgekommen: Woher ein siebenzehnjähriger Zug in die Zelle eines Mönches, den man verachte, herzühre? Er vergleicht sich, in dieser Antwort, mit einem hintergangenen Liebhaber, dessen hartnäckige Anhänglichzeit ihn an eine Ungetreue sessen, und führet seine Wohlsthaten gegen Rousseau als einen Grund an, warum ihn seine geschmeichelte Eigenliebe an meinem Helden angeschmiedet habe.

Ich berufe mich nochmals auf einen Brief Rousseau's an Herrn Diderot, woraus man ersehen wird, daß ihre Freundschaft lange Zeit wechselseitig gewesen ist, und daß der Genfer Bürger mit einer Zuverlässigeit spricht, die sich ein Heuchler zwar gegen die lesende Welt, nicht aber gegen einen Mann erlauben kann, der ihn so lange kennet. Dieser Brief ist erst nach Rousseau's Tod in Druck erschienen, und Herr Diderot ist es sich selbst schuldig, darauf öffentlich zu antworten; was er ohne Zweiselthun wird.

Ich sehe mit Erstaunen, daß Alagen wider Rousseau ben dessen Lebzeiten Untersuchungen ersorbert hätten, die einem Hausen rechtschaffener Männer nachtheilig gewesen wären, und daß sie vermuthlich seit seinem Tode unmöglich sind. Was können sie also beweisen, als daß es besser gewesen wäre, entweder die Bekenntnisse zu erwarten, um sie alsdann gründlich zu widerlegen, oder

gang bavon zu schweigen.

Zwanzig, dreyßig treffliche und unwiderrufliche Zeugen haben sich also erhoben, als man sich der arglistigsten Bosheit widersehen mußte, um ihre Abscheulichkeit nicht zu theilen? — Wo ist dieß geschehen? — Da wo es ohne traurige Folgen geschehen konnte. — Wem gehörten diese Stimmen? Dieß bleibt ein Geheimniß, wie der Gegenstand von Rousseau's Verläumdungen selbst. Wirden jetzt, da Rousseau tod ist, Untersuchungen dieser Art noch immer traurige Folgen nach sich ziehen? Ich sollte denken, sie müßten gegenwärtig alle auf Rousseau's Vergötterer fallen.

Bon neuem werben hier Wohlthaten und Dienstleistungen ber Freunbschaft bem Berfaffer Aemils vorgehalten, die er alle foll angenommen haben. Bon neuem wird er beschulbigt, daß er herrn Diderot auf verrätherische und nieberträchtige Weise beleidigt habe. und der Leser erfährt weder worinn diese Wohlthaten von ber einen Seite und biefe Beschimpfungen von der anbern bestanden. Berr Diderot hat ihn damals weder verfolgt noch gehaft. Er hat den Schriftsteller an ihm geschätt. indem er ben Mann nicht an ihm schäzte, und bie Berachtung, fest er hinzu, ift ein taltes Befühl, welches zu feinem heftigen Berfahren reiget. Er hat fich begnügt, ihn von fich zu ftogen, als jener fich ihm wieder zu nahen suchte, weil das Zutrauen verschwunden war. Wozu folche Außerungen wider den Ruhm eines Mannes, den ein so großer Theil von Europa liebet und ehret? da so viele Thatsachen, um die fich die lefende Welt zu erfundigen befugt ift, im tiefsten Abgrunde verborgen liegen.

herr Diderot behauptet, er habe nichts gegen Rousseau's Andenken im Sinne: konte er aber wohl einen ficherern Weg einschlagen, als den er genommen hat, die Asche bes Genfer Burgers jedem verhaft zu machen, der die vorhergehenden Beschulbigungen glauben würde? Er fetet hinzu, daß wenn Rousseau ein rechtschaffener Mann war, man baraus ichließen fonnte, und bie Bosbaften batten baraus geschloffen, daß er lange von verberbten Menschen umgeben gewesen senn muffe: und daß Rousseau felbft. an verschiedenen Stellen seiner Werke, diese Folgerung der Bosheit seiner Lefer an die Sand gegeben; daher habe es ihm wichtig geschienen, bas Stillschweigen besto eber au brechen, je berühmter Rousseau, durch feine Gaben und die vorgebliche Strenge seiner Sitten, geworden wäre. Wenn ich nicht irre; fo konnte man auch schließen, daß Boshafte fich ein Vergnügen baraus gemacht hatten, recht= ichaffene Manner ben unferm Rousseau ju verläumden, um Zwift unter ihnen zu erregen, ohne bag biefe recht= schaffenen Männer bas Geringste bazu beggetragen hätten. Wenn man diese Möglichkeit, für einen Augenblick, als Wahrheit betrachtet; so würden sich gar viele Zweifel gegen bie Rechtschaffenheit Rousseau's und feiner gegenwärtigen Verfolger von felbst auflösen; zumal wenn man zu gleicher Zeit annimmt, daß eben diese Berläumber ben Genfer Bürger gleichfalls bey seinen Gegnern in ein verhaßtes Licht stellen könnten. Mißbeutungen ber Reben und Handlungen beyder Theile können gar leicht ein

Migverständniß zwischen ihnen bewürkt haben.

Wäre Herr Diderot auf meine Vermuthung gerathen; so würde er sich nicht genöthigt geglaubt haben, seine und seiner Freunde Apologie zu schreiben, wie er sich ausdrückt; noch zu versichern, daß er eine Pflicht erfülle, die er für heilig halte, noch weniger zu betheuern, daß das Vorhergesagte keine Satyre seyn soll. In der Folge gegenwärtiger Stelle, worauf ich deute, verwickelt er sich von neuem in Bedenklichkeiten wegen gewisser Geheimnisse die er seiner Freunde wegen nicht ausbecken will, und eben diese Bedenklichkeiten und Geheimnisse verwickeln mein Gehirn und mein Herz in Zweisel, die ich gleichsfalls nicht zu entdeden wage.

Rousseau schilbert sich, in seinem hinterlassenen Werke, wie Herr Diderot sagt, als einen Wahnsinnigen, einen Stolzen, einen Heuchler, einen Lügner, und soll dadurch eine Ecke des Schlehers enthüllt haben: Die Zeit, sezt er hinzu, wird es vollenden, und Gericht wird über den Todten ergehen, so bald es erlaubt sehn wird, ohne die Lebendigen zu kränken.

Vom Stolze, von der Heucheley und der Lügenhaftigteit werden die unbefangenen Leser seiner Bekenntnisse ihn frey sprechen, und die Nachwelt wird den großen Mann bedauern, den sein Geist und sein Gemith über eine Zeitgenoffenschaft erhoben haben, welche seiner nicht werth war, wenn es gewiß ist, daß sie ihn verkannte.

Sein Verfolger hat, wie er sich ausdrückt, alles gefagt, was er sagen konnte, ohne Borwürfe auf sich zu laden, und nimmt sich vor, dieser Gegenstände künftig nicht wieder zu erwähnen. Jeder frage sein Gewissen, ob er Herrn Diderot nicht würde fredgesprochen haben, wenn er davon entweder ganz geschwiegen, ober seine Anklage mit Beweisen unterstützet hätte?

So weit herr Diderot. Man erlaube mir noch zu bemerken, daß Rousseau's traurige Gemüthslage ihn gegen seine ganze Zeitgenoffenschaft mißtrauisch gemacht, und - - ich muß es nur gesteben! - - ihn endlich um einen Theil seines Verstandes \*) gebracht habe. billig er gegen seine Mitmenschen warb, fo fehr warb er es auch gegen fich felbst; und fein gartes Bewiffen, seine überfpannte Einbildungsfraft, fein alles vergrößernder Blid. fpiegelten ihm feine allergeringften Mängel als Lafter, feine geringften Fehltritte als Berbrechen vor. Für ein befferes Jahrhundert bestimmt, hat er Tugenden und Gebrechen ber Borwelt, als er gebohren wurde, gleichsam mitgebracht. Daber paften feine Begriffe, feine Gefühle, feine Sandlungen nicht auf seine Zeit: und wenn es möglich ware, aus dem Alterthume eine schone Seele hervorzurufen; fo würde es ihr wahrscheinlich ergeben wie es ihm ergieng. Sollte jemals herr Diderot erfahren, daß meine vorhergehende Vermuthung, wegen angefachter Feindschaft zwischen ihnen benben, gegründet mare; fo laffen mich weber die Größe feiner Baben noch die Lebhaftigteit feines bellbenkenden Geiftes einen Augenblick zweifeln, daß er ber Erfte fenn würde, die Gelegenheit zu ergreifen, auf Rousseau's Grab Rosen und Lorbeern zu streuen, und fie mit seinen Thränen zu beneten.

s) Diese traurige Wahrheit erhellet aus drey Gesprächen, die er Rousseau Juge de Jean-Jacques betittelt, und worinn er Beweise seines Mißtrauens ablegt, die jedem vernünftigen Leser auffallen müssen, 3. B.: daß ihm, auf Anstisten seiner Feinde, die Schuhputer die Schuhe zu puten versagten, und ihm die Buchhändler keine Kalender verkaufen wollten. Hingegen sind eben diese Gespräche mit einer Wärme des Gesühls geschrieben, worinn sich sein Herz von einer Seite zeiget, welche die Vortrefflichkeit desselben außer allen Zweisel sezt.

# Acht und zwanzigstes Stück.

Gin driftlicher Roman.

Im Ungarland zu Groß Warbein Was neulich ba geschehen sey Das will ich iezund zeigen an, Merkt auf mit Fleiß ihr Frau und Mann.

Der Commandant in dieser Stadt Eine iunge einzge Tochter hat, Rosina thät ihr Nahme sehn, Gottsfürchtig, züchtig, keusch und rein.

Als fie nun kam zu ihr'm Berftand, Ihr keusches Herz in Lieb' entbrandt', Auf Jesum war es nur gericht, Zu seiner Braut fie sich verpslicht.

Sie war sehr schön von Leibsgestalt, Ihres gleichen fand man wohl nicht balb. Ein Ebelmann iung, reich und schön Hatte sich die Jungfrau außersehn.

Er hielt' an um das Töchterlein, Der Bater gab den Willen drein, Die Mutter zu der Tochter spricht: Mein Kind, den mußt du laßen nicht.

Die Tochter fing zu weinen an: Ich hab' schon einen Bräutigam, Dem hab' ich mich versprochen ganz, Ihm trag' ich meinen Jungferkranz.

Der Vater sprach: Es kann nicht seyn, Mein Kind, das bilde dir nicht ein, Wo willst Du bleiben mit der Zeit, Sehr alt sind wir schon alle beyd'. Für meinem End' ich wiffen wollt' Wo bu in Zukunft bleiben follt, Drum, liebes Kind, ich rathe bir, Nimm ia zur Eh' ben Cavalier.

Der Cavalier auch wieder kam, Man stellte balb die Hochzeit an, Es wurde alles bazu bereit, Die Braut war voller Traurigkeit.

Sie ging in ihren Garten früh, Sie warf fich nieber auf die Knie, Sie rief von ganzem Herzen an Jesum, ihren lieben Bräutigam.

Da kam ein schöner Jüngling bar, Sein Angesicht war hell und klar, Sein Meib mit Golb ganz ausgestickt, Die Jungfrau erst vor ihm erschrickt.

Doch er grüßt fie gar wunderschön, Kaum kann fie an den Jüngling fehn, Schlägt schamhaft ihre Augen nieder, Und grüßt den Jüngling freundlich wieder.

Die Jungfrau Jefum balb erkannt', Ihr reines Herz in Lieb' entbrannt', Bergaß gar balb alle Traurigkeit, Gebacht nicht mehr an ihre Hochzeit.

Der Jüngling an zu reben fing, Berehret ihr einen gülbnen Ring: Sieh da, meine Braut, zum Liebespfand Trag diesen Ring an beiner Hand.

Die Jungfrau schöne Rosen abbrach: Mein Bräutigam, sie zu Jesu sprach, Hiermit sey dir von mir verehrt Mein Herz, das dich nur alleine begehrt. Er nahm die Jungfrau bey der Hand, Führt' fie aus ihrem Baterland, In seines Laters Garten schön, Worinn viel schöne Blumen stehn.

Die Jungfrau da in Freud' und Lust Gar köstliche Früchte hat gekost, Kein Mensch sich nicht einbilben kan, Was da für eble Früchte stahn.

Sie hörte Musik und Gesang, Die Zeit und Weil ward ihr nicht lang, Die silberweise Bächelein Die floßen da ganz klar und rein.

Der Jüngling sprach zu seiner Braut: Meinen Garten haft du nun geschaut, Ich will dir geben das Geleit In dein Baterland, es ist nun Zeit.

Die Jungfrau schieb mit Traurigkeit, Kam vor die Stadt um Mitagszeit, Die Wächter hielten fie balb an, Sie sprach: laßt mich zum Vater gahn.

Wer ift ber Bater? man fie fragt. Der Commanbant, fie fren aussagt. Dann einer von den Wächtern spricht: Der Commanbant hat kein Kind nicht.

Un ihrer Aleidung man erkannt', Daß fie wohl sen aus hohem Stand. Ein Wächter fie geführet hat Bis vor die herren in der Stadt.

Die Jungfrau sagt' und blieb baben, Der Commandant ihr Bater sen, Und sie sen nur erst vor zwen Stund Zur Stadt hinaus gegangen iezund. Die Herren nahm das Wunder sehr, Man fragt', wo fie gewesen wär', Ihres Vaters Nahmen, Stamm und Geschlecht, Das mußte fie erklären recht.

Man suchte auf die alte Schrift, In welcher man denn dies antrifft, Daß sich eine Braut verlohren hat Zu Groß Warbein in dieser Stadt.

Der Jahrenzahl man balb nachschlägt, Hundert und zwanzig Jahr es trägt, Die Jungfrau war so schön und klar, Als ob sie wäre funfzehn Jahr.

Dabey die Herren wohl erkannt, Es sey ein Werk von Gottes Hand, Man trug der Jungfrau für eine Speiß, Im Augenblick ward sie schneeweiß.

Nichts leibliches ich mehr begehr, Sie bat, bringt mir den Priefter her, Daß ich empfang vor meinem End' Noch Jesu Leib im Sacrament.

So bald nun bieses ist geschehn, Biel Christenmenschen es gesehn, Wurd ihr ohne großen Weh und Schmerz Gebrochen ihr jungfräulichs Herz.

Und ist entschlafen sauft und still, Merkt auf ihr Jungfraun, ist's eur Will', Daß ihr einst wollt so seelig seyn, So müßt ihr leben keusch und rein.

#### Vorbericht.

Ich hoffe bey Gelegenheit meiner Überfetzung einer Stelle aus Herrn Diderot's Verfuche über bie Regierungen bes Claubius und Nero vieles gefagt zu haben, was einiges Licht über biefen Gegenftand ausbreiten könne. Aus nachfolgenden Briefen werden die Lefer in Stand gesezt werden, richtiger davon zu urtheilen; benn es ist billig, dem Beklagten ein ausmerksames Ohr zu gönnen, wenn man den Kläger angehöret hat.

Rousseau schließet hier einem Freunde sein Hert auf, über welchen er sich zu beschweren zu haben glaubt; und weit entsernt, die lesende Welt als Richterin anzurusen, leget er auf das Dringendste seinem Freunde seine Beschwerden an das Hertz, in der Hoffnung es zu erweichen, wenn seine Gründe nichts ausrichten könnten. Und was haben sie ausgerichtet? Dieß wissen die Leser schon.

In den vier leztern, an den Präfidenten von Malesherdes, schildert er sich selbst, in seiner Einsamfeit, von einer Welt umgeben, die er sich selbst schuf, damit sie ihn über die Leiden trösten möchte, welche ihm die wirkliche Welt zugefügt hatte. Und die prophetischen Urtheile, welche Herr Diderot von Rousseau's Spaziergängen in den Wäldern gefällt hatte, versliegen in den Wind, wie leere Töne.

An alles dieses mußte ich meine Leser, aus der natürlichen Furcht, erinnern: daß sie den Faden, der gegenwärtige Briefe an meine vorige Übersetzung knüpft, vergessen haben möchten; da sie meiner mangelhaften Widerstegung gleichsam zur Urkunde dienen sollen.

Laffen Sie uns also bazu schreiten.

Bruchstück eines Briefes an Herrn Diderot. (Collection complete des Oeuvres de J. J. Rousseau. Tome

vingt troisieme 12° a Geneve 1782 pag. 412.)

Sie flagen sehr über das Leid, das ich Ihnen soll angethan haben. Worinn besteht es benn endlich, dieses Leid? Sollte es darinn bestehen, daß ich dasjenige nicht geduldig genug ertrage, welches Sie mir so gerne zufügen?

Daß ich mich nicht nach Ihrem Willen unterdrücken laffe, daß ich murre, wenn Sie sich gleichsam eine Ehre daraus machen, Ihr Wort gegen mich zu brechen, und niemals zu kommen, wenn Sie es versprochen haben? Habe ich Ihnen jemahls ein anderes Leid zugefügt; so nennen Sie es gerade heraus. Ich? meinem Freunde ein Leid anthun! So grausam, so boshaft, so wüthig wild ich bin; so würde ich vor Schmerz sterben, wenn ich jemahls glauben könnte, meinem grausamsten Feinde so viel Leid zugefügt zu haben, als Sie mir seit sechs Wochen anthun.

Sie ermähnen gegen mich Ihrer Dienftleiftungen; ich hatte sie nicht vergessen, aber dieß darf Sie nicht irre führen. Viele Leute haben mir Dienste geleistet, die nicht meine Freunde waren. Ein ehrlicher Mann, welcher nichts empfindet, leiftet Dienfte, und glaubt Freund gu fenn: er irret sich, er ist bloß ein ehrlicher Mann. Alle Ihre Geschäftigkeit, aller Ihr Gifer, um mir Dinge ju berschaffen, deren ich entrathen kan, rühret mich wenig. Ich wünsche nur Freundschaft, und dies ift das Einzige, was man mir abschlägt. Unbankbarer! ich habe Dir teinen Dienst geleistet, aber ich habe Dich geliebet; und so lange Du lebest, wirst Du mir das nicht vergelten, was ich, brey Monath lang, für Dich empfunden habe. diese Worte Deiner Frau, die billiger ist als Du; und frage fie, ob zu der Zeit, da meine Gegenwart Deinem betrübten hergen fuß war, ich meine Schritte gahlte und bes Wetters achtete, um nach Vincennes a) zu gehen, meinen Freund zu tröften. Unempfindlicher, harter Mann! 3men Thränen, in meinen Busen vergoffen, wären mir theurer gewesen, als der Thron der Welt; aber Du schlägst mir fie ab, und läffest Dich baran genügen, mir welche auszupressen. Wohlan! fo behalte das übrige zurud; ich verlange nichts mehr von Dir.

Un Cbenbenfelben.

(Ebendaselbst. Seite 414.) 2. März 1758.

Noch einmal in meinem Leben, mein lieber Diderot, muß ich an Sie schreiben; Sie haben mich dieser Mühe

a) Wo Berr Diderot gefangen faß. (Überfeste Unmertung.)

nur allzusehr überhoben: aber das größte Verbrechen des Mannes, welchen Sie auf eine fo sonderbare Weise anschwärzen, bestehet darinn, daß er sich nicht von Ihnen losreißen tan.b) Meine Abficht ift nicht, für ben gegenwärtigen Augenblick mich in Erklärungen über die Abscheulichkeiten einzulaffen, beren Sie mich beschuldigen. 3ch sehe, daß alleweile diese Erklärungen vergeblich senn würden. Denn unerachtet Gie gut und mit einer freymuthigen Seele gebohren find; fo haben Sie doch einen ungludlichen Sang, die Reben und Sandlungen Ihrer Freunde zu mißbeuten. Da Sie gegen mich so wibrige Vorurtheile gefaßt haben; so würden Sie allem, was ich ju meiner Rechtfertigung fagen tonte, eine schlimme Wenbung geben, und meine offenherzigfte Erklärungen wurden Ihrem durchdringenden Geifte nur neue Auslegungen barbiethen, die mir gur Laft fallen mußten. Rein, Diderot! ich fühle, daß es dieß nicht ift, woben ich anfangen muß. Ich will zuförderft Ihrem richtigen Verstande einfachere, wahrhaftere, beffer gegründete Begriffe vorlegen, als die Ihrigen find, und in welchen ich wenigstens nicht benke, daß Sie neue Verbrechen finden können.

Ich bin ein boshafter Mann, nicht wahr? Sie haben bie gewissesten Zeugnisse davon empfangen; es ist Ihnen auf unleugdare Weise dargethan worden; und als Sie dieß zuerst ersuhren, so war ich, seit sechzehn Jahren, sür Sie, ein rechtschaffener Mann; und ich war es, seit vierzig Jahren, für jedermann. Können Sie ein gleiches von benjenigen sagen, welche Ihnen diese schöne Entbeckung mitgetheilt haben? Wenn man so lange die Larve eines ehrlichen Mannes fälschlich tragen kan, was haben Sie benn für einen Beweis, daß diese Larve nicht eben so wohl das Gesicht jener bedecke, als das meinige? Geben dieselben dadurch ihrem Ansehen ein größeres Gewicht, wenn sie heimlich einen Abwesenden anklagen, der außer Stand ist, sich zu vertheidigen? Aber hiervon ist iezt nicht die Rede.

b) Die Frage ift, ob diese Anschwärzung gegen Anbere, ober gegen Rousseau selbst., in irgend einer Antwort Herrn Diderots, geschen seh? (Der Übersetzer.)

Ich bin ein Boshafter: aber warum bin ich es? Rehmen Sie Sich wohl in acht, mein lieber Diderot, bieß verbienet Ihre Aufmerksamkeit.

Man ift nicht umsonst übelthätig. Wenn ein Ungeheuer so gebildet mare; so wurde es nicht vierzig Jahre warten, bevor es feine verderbten Reigungen befriedigte. Betrachten Sie doch mein Leben, meine Leidenschaften, meinen Geschmad, meinen hang. Untersuchen Sie, wenn ich boshaft bin, welcher Bortheil mich reigen konnte, es au fenn? Ich, ber ich, für mein Unglück, immer ein allzuempfindliches Hert trug, was gewönne ich daben, wenn ich mit benen brache, die mir theuer find? Nach welcher Stelle habe ich getrachtet? nach welchem Gnadengehalte. nach welchen Würden hat man mich ftreben fehen? welche Mitbewerber habe ich zu verdrängen? Was gewänn' ich daben, wenn ich unrecht handelte? Ich, ber ich nur Ginsamteit und Frieden suche; ich, bessen höchstes Gut in der Trägheit und dem Müffiggang bestehet; ich, dem Läffigfeit und Schmerzen faum die Zeit übrig laffen, für meinen Unterhalt zu forgen; warum, wozu, follte ich mich der Unruhe des Lafters preis geben, und mich in die ewigen Ränke der Boshaften verwickeln? Sagen Sie was Sie wollen, man fliehet die Menschen nicht, wenn man ihnen zu schaben trachtet; ber Boshafte kan feine Schandthaten in ber Ginfamteit ausbrüten, aber in ber Gesellschaft führt er fie aus. Der Argliftige hat Geschicklichkeit und kaltes Blut: ein Treuloser weiß fich au mäßigen, und tobet nicht aus: Erkennen Sie wohl etwas ähnliches an mir? Ich bin unmäßig im Zorne und oft unüberlegt, mit kaltem Blute. Ift ber Boshafte aus solchen Fehlern zusammen gesett? Rein, freylich nicht: aber ber Boshafte benutet fie, um den zu fturgen, ber fie hat.c)

Ich wünschte, daß Sie auch ein wenig über fich selbst nachdenken könnten. Sie verlaffen fich zu sehr auf Ihre

c) Diese Bemerkungen, die eine so tiefe Kentniß des mensche lichen Herzens voraussetzen, scheinen wenig Eindruck auf Herrn Diderot gemacht zu haben. (Der Übersetzer.)

natürliche Güte; aber wiffen Sie auch, bis auf welchen Grad Beyspiel und Jrrthum dieselbe verderben können? Haben Sie nie gefürchtet, von arglistigen Schmeichlern umgeben zu werden, die nur deswegen grob in das Geficht zu schmeicheln vermeiden, um sich Ihrer unter der Anlockung einer verstellten Aufrichtigkeit, künstlich zu bemeistern?

Welches Schickfal für den besten der Menschen, durch seine Offenherzigkeit selbst irre geführt und unschuldigerweise in der Hand der Boshaften ein Werkzeug ihrer Treulosigkeit zu werden! Ich weiß, daß sich die Eigen-liebe beh diesem Gedanken empöret, aber er verdienet die Untersuchung der Vernunft.

Dieß sind Betrachtungen, welche ich Sie wohl zu wägen bitte. Denken Sie lange barauf nach, bevor Sie mir antworten. Wenn Sie dieselben nicht rühren; so haben wir einander nichts mehr zu sagen: aber machen solche einigen Eindruck auf Sie; so wollen wir uns alsbenn in Rechtsertigungen einlassen: Sie werden einen Freund sinden, der Ihrer werth ist, und der vielleicht nicht ganz unnütz für Sie wird gewesen seyn. Ich habe, um Sie zu dieser Untersuchung zu ermahnen, einen sehr wichtigen Beweggrund; und hier ist er.

Sie können verleitet, und hintergangen worden seyn. Dennoch seufzet Ihr Freund in seiner Einsamkeit, von allem vergessen, was ihm theuer war. Darinn kan er in Berzweislung gerathen; endlich gar in derselben sterben, indem er den Undankbaren verwünschet, dessen Mißgeschick ihm so viel Thränen erpreßte, und der ihn auf nichtswürdige Weise, in dem seinigen, zu Boden wirst; es ist möglich, daß die Beweise seiner Unschuld endlich in Ihre Hände gerathen, daß Sie gezwungen werden, sein Andenkend) zu ehren, und daß daß Bild Ihres sterbenden Freundes Ihnen keine ruhigen Rächte gewähre.

Diderot! Denken Sie baran! Jch werbe niemahls wieder mit Ihnen bavon reden.

d) Sehet, o Lefer! bie Anmerkungen, welche in bas Leben Senecas einverwebt find. (Überfezte Anmerkung.)

#### An die Sonne.

Seele ber Welt, unermübete Sonne! Mutter ber Liebe, ber Freuden, bes Weins! Ach ohne dich erstarret die Erde Und die Geschöpfe in Traurigkeit. Und wie kann ich von deinem Einfluß Hier allein beseelt und beseeligt, Ach wie kann ich den Rücken dir wenden?

Wärme, Milbe! mein Vaterland Mit beinem füßesten Strahl, nur laß mich Ach ich slehe, hier bir näher, Nah wie der Abler dir bleiben.

 $\mathfrak{L}$ .

# Reun und zwanzigstes Stück.

### Trost.

Rur der bleibende himmel tennt, Was er ben schwachen Sterblichen gönnt: All ihr Glud erftohlen von Quaalen; Binter Wolfen gitternbe Strahlen; Was ihr Bert fich gesteht und verhehlt, Alles hat er ihnen zugezählt Unerbittlich — all ihre Triebe, Alle Geftalten und Grad' ihrer Liebe, Alle Fehler bes Augenblicks, Oft die Räuber ewigen Gluds, Allen Unverftand, Delicateffen, Wo fie nicht noth waren, Plumpheit, Vergeffen Seiner felbft, ober beffen mas nie But gemacht wirb, ber harmonie, Die aller Wefen Wohlstand erhält, Diefes himmels auf ber Welt -

All das läßt er mit kindischem Schrenn Uns in der Wiege uns schon prophezenn: Reizt nicht oft schon bes Säuglings Stimme Seinen Born jum fünftigen Brimme, Und seiner ftillen Thränen Geduld Seine Gnade zur künftigen Hulb; Ach womit muß ich's versehen haben, Dag meine erfte Liebe begraben ? Dag meines Bergens Unbestand Nachher nirgends Ruhe fand? Daß beine köstlichsten Schätze auf Erben Mir nur im Fluge gewiesen werben; Und in dem schwimmenden Augenblick Des feeligen Genuffes - beb' ich jurud, Fort in dem furchtbaren Strudel des Geschickes: Fort fort ohne hoffnung des vorigen Glückes. Ohne Wiedererinnerung fort, Wo mein Leben in Wüsten verdorrt, Wo niemand Theil nimmt, niemand mich kennet, Niemand mir Theil zu nehmen gönnet, Und die Natur selbst tälter scheint, Weil sich niemand mit ihr befreundt? O gute Götter! wie glückliche Stunden, Wie schröcklich leere find mir verschwunden? Ihr zählet fie alle. Bewilligt mir Nur eine Bitte, solltet ihr Noch der glücklichen übrig haben, Ach geht sparfam mit euren Gaben; Bieltet ihr aber doch nicht hauß, Mir zur Strafe reichlich, so halt' ich Wenigstens zu ber Sterbe Stunde Mir ein Stündgen mit — aus.

### Bier Briefe

an den Präfidenten von Malesherbes, bas wahre Gemählbe und die wahren Beweg= gründe meiner ganzen Aufführung enthaltenb.

Mls Fortfetung

ber Benlagen jum 28. Stude bes Tieffurther Journals.

### Erfter Brief.

(pag. 301.) Montmorenci den 4ten Jan. 1762.

Ich würde weniger gefäumt haben, Herr Präfibent, Ihnen wegen des lezten Briefes, womit Sie mich beehret, zu danken; wenn ich meine Eilfertigkeit zu antworten, nach dem Vergnügen, das er mir gemacht, abgemessen hätte. Aber außerdem, daß es mir viel Mühe kostet, zu schreiben; so habe ich gedacht, ich müsse den Beschwerlichkeiten der jezigen Zeit einige Tage aufopfern, um Sie nicht mit meinen Briefen zu überhäusen.

Unerachtet ich mich nicht über das trösten kan, was kürzlich vorgegangen ist; so bin ich sehr zufrieden, daß Sie davon unterrichtet sehen, weil es mich nicht Ihrer Achtung beraubt hat: Diese wird mir desto ungetheilter gehören, wenn Sie mich nicht besser glauben werden, als ich bin.

Die Beweggründe, welchen Sie die Entschlüsse zuschreiben, die man mir hat fassen sehen, seitdem ich eine Art von Namen in der Welt führe, sügen mir vielleicht mehr Ehre zu, als ich verdiene; zuverlässig aber gränzen dieselben näher an die Wahrheit, als diejenigen, welche jene Gelehrten mir zuschreiben, die, da sie alles dem Ruse ausopfern, von ihrer Denkungsart auf die meinige schließen. Ich habe ein Herz, das für andere Anhänglichkeiten zu empsindlich ist, um es so sehr für die Mehnung der Welt zu sehn; ich liebe mein Vergnügen, meine Unabhängigkeit zu sehr, um in dem Grad ein Knecht der Eitelkeit zu sehn, als es jene vermuthen. Der, für den Glücksumstände und die Hossmung, sich durchzudrängen, niemals eine Zusammenkunft oder eine angenehme Abendmahlzeit

aufwog, tann nicht leicht fein Glud für die Begierde verscherzen, von sich reden zu machen; und es ist nicht im mindesten wahrscheinlich, daß ein Mann, der einiges Talent in sich fühlet, und der vierzig Jahre säumet, es blicken zu lassen, thörigt genug seyn werde, sich von der Langenweile, die übrige Zeit seines Lebens, in einer Wüste blos beswegen verzehren zu lassen, um den Ruf

eines Menschenfeindes zu erwerben.

Aber, herr Bräfident, unerachtet ich die Ungerechtig= keit und die Bosheit äußerst haffe; so ist diese Leiden= schaft in mir doch nicht herrschend genug, daß fie allein vermögend wäre mich zu verleiten, vor der Gesellschaft ber Menschen zu fliehen, wenn ich, indem ich dieselben verließe, viel aufzuopfern hatte. Rein, mein Beweggrund ist minder edel, und liegt mir weit näher. Ich bin mit angebohrner Liebe zur Ginfamteit auf die Welt getommen; eine Neigung, die nur immer in dem Mage zugenommen hat, als ich die Menschen besser kennen lernte. Mitten unter den Hirngespinsten, die ich rings um mich ver= sammle, finde ich besser meine Rechnung, als mit den Wesen, die ich in der Welt sehe: und die Gesellschaft, die ich in der Einbildung an meiner Ruhestätte durch Gespräche unterhalte, macht mir folgends alle Gesellschaften, welche ich verlaffen habe, zum Efel. Sie vermuthen mich unglücklich und von Trübsinn verzehrt. O! herr Präfibent, wie sehr Sie sich irren! in Baris war ich es; in Paris nagte die schwärzeste Galle mein Herz ab, und die Bitterkeit diefer Balle ward in allen Schriften nur allzumerklich, die ich, so lange ich mich dort aufhielt, her= ausgegeben. Aber, herr Präfident, vergleichen Sie jene Schriften mit benen, die ich in meiner Ginsamkeit abgefaßt habe: Ich müßte mich fehr irren, wenn Sie nicht eine gewiffe unheuchelbare Seelenheiterkeit in diefen leztern fühlen sollten, und von welcher man ein sicheres Urtheil, über den innern Zuftand bes Verfaffers, fällen tan. Die erstaunliche Unruhe, die ich iezt empfunden habe, hat Ihnen ein entgegengeseztes Urtheil ablocken können: Aber es ift leicht einzusehen, daß diese Unruhe ihren Grund nicht in meiner gegenwärtigen Lage hat; sondern in einer unregelmäßigen Ginbildungstraft, die bereit ift, fich por jedem Gegenstand zu scheuen, und alles auf bas äußerfte zu Anhaltender Beyfall hat mich gegen den Ruhm empfindlich gemacht; und es ift wohl niemand, der einigen Abel der Seele und einige Tugend befiget, ber ohne bie tödlichste Verzweiflung benten könnte, daß man ein schädliches Wert, unter feinem Nahmen, einem nüglichen Werte unterschieben könnte, das im Stande mare fein Andenken ju entehren und viel Unheil ju ftiften. Es tann fenn, baß eine folche Zerrüttung bas Zunehmen meiner Leiben beschleuniget habe: Aber in der Voraussehung, daß ein folcher Anfall von Wahnsinn mich in Baris ergriffen hätte: so ist es ungewiß, ob mein eigener Wille bie Ra= tur nicht der übrigen Arbeit überhoben hätte. Lange habe ich mich felbst mit der Urfache diefes unüberwindlichen Etels hintergangen, den ich immer an dem menschlichen Umgange gefunden: ich schrieb sie dem Kummer, daß es mir an Gegenwart bes Geiftes fehlte, um in Unterredungen meinen wenigen Berftand zu zeigen, und zu= gleich der Unluft zu, in der Welt die Stelle nicht einzunehmen, die ich in derselben zu verdienen glaubte. 213 ich aber, nachdem ich Papier besudelt hatte, sogar wann ich Albernheiten sagte, gewiß war, nicht für dumm zu gelten; als ich sah, daß man sich um mich bewarb, und mich mit einem weit größern Ansehen beehrte, als ich, mit der allerlächerlichsten Eitelkeit hätte begehren können; und als ich dem unerachtet diesen Ekel eher vermehrt als vermindert fühlte; so habe ich geschlossen, daß er einen andern Grund haben muffe, und daß diese Arten des Genuffes nicht diejenigen waren, deren ich bedürfte.

Was ift benn endlich die Ursache? nichts anders als der unüberwindliche Geist der Frenheit, den nichts hat überwältigen können, und gegen welchen Chrenflellen, Glücksumstände und sogar der Rus, nichts für mich sind. Es ist gewiß, daß dieser Geist der Frenheit weniger in mir aus Stolz, als aus Trägheit entstehet; diese Trägheit aber ist unglaublich; alles macht sie scheu; die geringsten Pflichten des gesellschaftlichen Lebens sind ihr unerträgelich; ein Wort, das ich zu sagen, ein Brief den ich zu

schreiben, ein Besuch den ich abzustatten habe, find wahre Foltern für mich, so bald ich muß. Dieserwegen ift mir die vertrauliche Freundschaft fo theuer, unerachtet mir der gewöhnliche Umgang mit Menschen äußerst zuwider ift, weil es keine Pflichten mehr für fie giebt, man folgt seinem Herzen, und alles ift geschehen. Dies ift wiederum der Grund, warum ich mich immer vor Wohlthaten gefürchtet habe. Denn jede Wohlthat fordert Erkenntlichkeit; und ich fühle in mir ein undankbares Berg, bloß beswegen, weil die Erkenntlichkeit eine Pflicht ift. Rurt die Art bes Glückes, beren ich bedarf, ist nicht so wohl zu thun, was ich will, als das nicht zu thun, was ich nicht will.0) Das thätige Leben hat nichts reizendes für mich: ich würde es hundertmal lieber zufrieden fenn, niemals etwas zu thun, als etwas wider meinen Willen zu thun; und hundertmal habe ich gedacht, daß ich nicht allzuunglücklich in der Bastille gewesen wäre, wenn mir keine andere Pflicht obgelegen hätte, als darinn zu bleiben.

Indessen habe ich mich dennoch in meiner Jugend einigermaßen bestrebt, in der Welt fortzukommen: Aber dieses Bestreben hat niemals ein anderes Ziel zur Abssicht gehabt, als Abgezogenheit und Ruhe in meinen alten Tagen; und da ich mich nur ruckweise, nur wie ein träger Mensch darnach gesehnt habe; so hat dieses Bestreben nie den geringsten Ersolg gehabt. Als meine Leiden ansingen,

e) Dies ift die Stelle, worinn sich Rousseau eines undankbaren Herzens beschuldiget, und auf welche Herr Dickerot, mit gestissentlicher Auslassung aller mildernden und erörternden Umschische, nicht allein zielet, sondern sich duchstädlich an die härtesten Ausdrücke derselben festhält. Es kann gar wohl sehn, daß das vermeinte Wohlwollen, vermeinter Freunde, Dankbarkeitsdeweise von Seiten Rousseau's verlangte, mit Vorwürsen verlangte, und ihm Pflichten auferlegte, welche ihn zwangen, das zu thun, was er nicht wollte, das zu unterlassen, was er wollte; kurz Pflichten, die ihn seiner Freyheit beraubten, und die in ihm heftige Zweisel gegen die Uneigennützisteit jenes Wohlwollens erregten. Hieraus läßt sich vermuthen; daß diese Anslage Rousseau's gegen sich selbst eine übertriebene Kedensart ist, deren er sich bediente, und woben ihm wahrscheinlich nicht zu Sinne kam, daß sie jemals ernstlich von einem guten und, verständigen Manne wider ihn würde angewandt werden. (Der Überseter.)

haben sie mir einen schönen Vorwand an die Hand gegeben, mich meiner herrschenden Leidenschaft zu überlassen. Da ich fand, daß es eine Thorheit sehn würde, mich für ein Alter zu martern, daß ich nicht erreichen würde; so habe ich alles stehen gelassen, und mich geeilet, zu genießen.

Ich betheure Ihnen, Herr Präfibent, daß diefes die wahre Ursache meiner Entfernung ift, welcher unfere Gelehrten prahlerische Beweggründe beygelegt haben, die eine Standhaftigkeit, ober vielmehr eine Hartnäckigkeit, mich an Dinge festzuhalten, die mir Zwang kosten, voraussehen, und die meiner natürlichen Gemüthsart gerade zuwider laufen.

Sie werden mir fagen, herr Prafident, daß biefe vermeinte Lässigkeit nicht allzuwohl mit den Schriften, die ich feit zehen Jahren abgefaßt, und mit der Ruhmbegierde übereinstimme, die mich antreiben mußte, dieselben heraus ju geben. Dies ift ein aufzulöfender Einwurf, ber mich biefen Brief zu verlängern, und folglich ihn zu endigen zwinget. Ich werde wieder darauf kommen, Berr Brafibent, wenn Ihnen mein vertraulicher Ton nicht zuwider ift: Denn es ift mir unmöglich, in ber Ergiegung meines Bergens einen andern anzunehmen: ich werbe mich ohne Schminke und ohne Bescheibenheit schilbern: ich werbe mich Ihnen darstellen, wie ich mich selbst sehe, und wie ich bin: denn da ich mein Leben mit mir selbst zubringe: so muß ich mich kennen, und ich ersehe aus ber Art, wie biejenigen die mich ju tennen vermeinen, meine Sandlungen und meine Aufführung auslegen, daß fie nichts bavon verstehen. Niemand in der Welt kennet mich, als ich allein. Sie werden davon urtheilen, wann Sie mich ausgehöret haben.

Schicken Sie mir meine Briefe nicht wieder zurück, Herr Präsident, ich ersuche Sie inständigst darum; versbrennen Sie solche, weil sie der Mühe nicht werth sind ausbewahrt zu werden, aber nicht aus Schonung für mich. Ich bitte Sie, nicht mehr daran zu denken, diesenigen zurück zu nehmen, die in den Händen des Duchene sind. Wenn man in der Welt die Spuhren aller meiner Thorsheiten auslöschen wollte; so müßte man so viel Briefe

zurück nehmen, und ich möchte keine Hand dafür umbrehen. Es mag zu meinem Vortheile oder Nachtheile außfallen; so fürchte ich nicht, so gesehen zu werden, wie ich bin. Ich kenne meine großen Fehler, und fühle alle meine Lafter lebhaft. Mit allem diesen werde ich in voller Hoffnung auf den höchsten Gott sterben, und fest überzeugt, daß von allen Menschen, die ich in meinem Leben gekannt habe, keiner besser war, als ich ().

### 3menter Brief.

(pag. 309.) Montmorenci ben 12 ten Jan. 1762.

Ich fahre fort, Herr Präsibent, Ihnen, weil ich angefangen habe, Rechenschaft von mir abzulegen; benn was mir am schädlichsten sehn kann, ist, halbgekannt zu werden; und weil mich meine Fehler Ihrer Achtung nicht beraubt haben, vermuthe ich nicht, daß mich meine Frehmüthigkeit berselben verlustig mache.

Eine träge Seele, die sich vor jeder Sorge scheuet, ein glühendes, gallenvolles Temperament, das leicht bewegt wird, und äußerst gegen alles empfindlich ist, was solches beweget, scheinen sich in demselben Gemüth nicht verdinden zu lassen; und diese behden entgegengesetzen Dinge machen dennoch den Grund des meinigen aus. Unerachtet ich diesen Widerspruch nicht durch Grundsätze auslösen kann; so ist er dennoch wirklich; ich fühle ihn, nichts ist gewisser, und ich kann wenigstens, durch Thatsachen, eine Art Geschichte davon liefern, die dazu dienen kan, ihn

f) Wer geneigt ist, bem guten Rousseau alles als einen Stolz auszulegen, wird am Ende bieses Briefes keinen geringen Vorwand dazu sinden. Allein wer billig sehn will, wird leicht einsehen, daß Rousseau's Gesühl zu zart war, um sich selbst der ganzen Menschheit vorzuziehen. Sein Gedanke scheint mir also gewesen zu sehn: daß ihn an Güte wohl niemand übertreffen könne, wenn er gleich eben so große Fehler, als andere Menschen habe. Rousseau spricht von seinen Absichten. Diese waren die besten, die er sich denken konnte, und er traute niemanden noch besser, aber vielen tausenden eben so gute Absichten zu, als sich selbst. Und der diesen sehr er vermuthlich eine eben so große Absneigung gegen sein Jahrhundert voraus, als er selbst fühlte.

begreiflich zu machen. In meiner Kindheit habe ich mehr Thätigkeit gehabt, aber niemals wie ein anderes Rind. Dieser Etel gegen alles hat mich frühe in bas Bücherlesen verwickelt. Im sechsten Jahre fiel mir Plutarch in die Bande; im achten wußte ich ihn auswendig; ich hatte schon alle Romanen gelesen; fie hatten mir Thränenguffe ausgebreft, vor dem Alter wo das Herz an Romanen Theil nimmt: Daber entstand in dem meinigen jener heroische und romanhafte Geschmad, ber bisher immer nur mehr und mehr in mir jugenommen hat und der mir folgends gegen alles Etel einflößte, aufer gegen bas, mas meinen hirngespinften ähnlich sabe. In meiner Jugend glaubte ich in der Welt eben die Menschen zu finden, die ich in meinen Büchern kennen gelernt hatte: ich warf mich ohne Burückhaltung jedem in die Arme, welcher fich gegen mich burch ein gewiffes Rauberwelich in Unfehen zu fegen wußte, burch das ich immer hintergangen worden bin. 3ch war thätig, weil ich thörigt war; jemehr ich aus dem Jrrthum gebracht wurde, anderte ich von Geschmad, von Unhänglich= feiten, von Entwürfen; und ben biefen Beranderungen verlohr ich immer meine Mühe und meine Zeit, weil ich immer das suchte was nicht würklich war. Indem ich erfahrner warb, verlohr ich nach und nach die Soffnung, es zu finden, und folglich den Eifer es zu suchen. Durch Ungerechtigkeiten erbittert, die ich erlitten hatte, durch diejenigen, beren Zeuge ich gewesen war, öfters über bie Unordnung betrübt, worinn das Benfpiel und die AUgewalt äußerlicher Umftande mich wider meinen Willen gestürzt hatten, waren mir mein Jahrhundert und meine Zeitgenoffen verächtlich geworden; und da ich fühlte, daß ich mitten unter ihnen keine Lage finden würde, die mein Berg befriedigte: fo habe ich es nach und nach von ber Gesellschaft der Menschen losgeriffen, und mir eine andere in der Einbildung erschaffen, die mich um desto mehr entzückte, ba ich fie ohne Mühe, ohne Gefahr suchen und fie immer unschädlich und so finden konnte, wie ich sie brauchte.

Nachdem ich vierzig Jahre meines Lebens in dieser Unzufriedenheit mit mir selbst und mit andern zugebracht, suchte ich vergeblich die Bande zu zerreißen, die mich an biese Gesellschaft knüpften, für die ich so wenig Achtung hatte; Bande, die mich durch Bedürfnisse, die ich für natürlich hielt, und die bloß auf Vorurtheile gegründet waren, an Beschäftigungen sessellten, die am wenigsten mit meinem Geschmacke übereinstimmten. Auf einmal lehrte mich ein glücklicher Zusall, was ich für mich selbst thun — und von meinen Mitmenschen denken sollte, deh welchen mein Herz immer in Widerspruch mit meinem Verstande war, und die ich mich noch, mit so vielen Ursachen sie zu hassen, zu lieben geneigt fand. Ich wünschte, Herr Präsident, daß ich Ihnen den Augenblick schildern könnte, der ein so sonderbarer Zeitpunct meines Lebens geworden ist, und der mir immer gegenwärtig sehn würde, sollte ich auch ewig leben.

3ch besuchte den Diderot, der dazumals in Vincennes gefangen saß. Ich hatte einen Heft des Mercure de France in der Tasche, den ich den ganzen Weg durchblätterte. Ich stieß auf die Frage der Academie zu Dijon, die zu meiner ersten Schrift Anlaß gab. Hat jemals etwas einer schnellen Eingebung geglichen; fo war es die Bewegung, welche in mir vorgieng, als ich diefe Frage las. Auf einmal fühle ich, daß mein Geist von tausend Flammen geblendet wird. Ganze Haufen lebhafter Gedanken stellen fich ihm mit einer Gewalt, und einer Unordnung dar, die mich in eine unaussprechliche Verwirrung verfetet. Meinen Ropf ergreift ein Schwindel, welcher ber Trunkenheit gleicht. Gin heftiges Bergtlopfen betlemmt mich, bebt meine Bruft empor. Da ich gehend nicht mehr athmen kann, laffe ich mich am Fuß eines Baums, am hinwege, hinfinken, und bringe eine halbe Stunde dort in einer Bewegung zu, daß ich, im Aufstehen, ben gangen Bordertheil meiner Veste mit Thranen benegt finde, ohne gefühlt zu haben, daß ich welche vergöffe. Ach! Herr Präfident, wenn ich jemals ben vierten Theil alles beffen, was ich unter diefem Baume gesehen und empfunden, hatte schreiben können; mit welcher Deutlichkeit ich alle Widersprüche des gesellschaftlichen Spitems gezeigt hatte! mit welcher Kraft ich alle Dißbräuche menschlicher Stiftungen bargestellt hatte! bag ber Mensch von Natur aut ift, und daß es lediglich von ihren

Stiftungen herrührt, wenn die Menschen boshaft werben. Alles was ich von diesem haufen großer Wahrheiten behalten habe, die mich eine Viertelstunde unter diesem Baume erleuchteten, ift fehr schwach in meinen bren hauptschriften zerstreut erschienen; biefe find nemlich vorbenannter Discours, der über die Ungleichheit, und die Abhandlung von der Erziehung, welche dren Schriften ungertrennlich find, und zusammen ein einziges Ganges bilden. Alles übrige ist verlohren gegangen, und an dem Orte felbft nichts niebergeschrieben, als bie Brofopopoe bes Fabricius. So ward ich, als ich am wenigsten baran bachte, bennahe ohne es zu wollen, zum Schriftsteller. Es ist leicht zu begreifen, wie mich die Anlockung meines zuerst erhaltenen Benfalls, und der Tadel der Sudler, auf immer auf die Rennbahne führten. Satte ich irgend eine wirkliche Gabe zum Schreiben? ich weiß nicht. Gine lebhafte Uberzeugung hat mir in Ermangelung der Beredsamkeit gedient, und jederzeit schrieb ich matt und schlecht, wenn ich nicht stark überzeugt war. Also hat mich vielleicht ein heimliches Wiederkehren ber Eigenliebe, meinen Bahlspruchs) wählen und verdienen machen, und mich, mit so viel Leidenschaft, an die Wahrheit ober an alles, was ich für fie angesehen, gefeffelt. Wenn ich nur aus Luft zu schreiben geschrieben hatte; so bin ich überzeugt, daß man nie etwas von mir hatte lesen mögen.

Nachdem ich in den falschen Meynungen der Menschen bie Quellen ihrer Mühfeeligkeiten und Bosheiten entbeckt, oder entdeckt zu haben glaubte, so fühlte ich, daß lediglich diese Meynungen mich selbst unglücklich gemacht hatten, und daß meine Leiden und meine Laster weit mehr aus meiner Lage, als aus mir felbst, entsprungen waren.

Als zu eben dieser Zeit eine Krankheit, deren erste Anwandlung ich in der Kindheit empfunden, unerachtet aller Versprechungen ber falschen Gesundmacher, die mich nicht lange hintergangen haben, fich schlechterdings unheilbar gezeigt hatte: so hielt ich dafür, daß wenn ich

g) Vitam impendere Vero.

richtig fortschließen, und einmal meine Schultern bes schweeren Joches der Mennungen entledigen wollte, ich feinen Augenblick mehr zu verliehren hatte. 3ch faßte plöglich, und mit ziemlichem Muthe meinen Entschluß, und habe ihn bisher ziemlich gut mit einer Standhaftigkeit ausgeführet, deren Werth ich allein fühlen kann; weil niemand weiß, als ich, was für hinderniffe fich mir gezeigt haben, und ich täglich bekampfen muß, um mich beständig gegen den Strom zu stemmen. fühle ich wohl, daß ich seit zehen Jahren ein wenig vom Ufer abgewichen bin: wenn ich ihrer aber noch viere au leben glaubte; so wurde man mich mir einen zwenten Schwung geben, und wenigstens auf meinen erften Mittelstand zurud kommen sehen, um nicht leicht wieder herabgetrieben zu werden; benn alle große Broben find überstanden, und die Erfahrung hat mich für die Zukunft hinlänglich überwiesen, daß der Zustand, worinn ich mich verset habe, der einzige ift, wo der Mensch gut und gludlich leben konne; weil biefe Lage die unabhangigfte von allen ift, und die einzige, wo man fich niemals zu seinem eigenen Vortheile in der Nothwendigkeit befindet, andern zu schaden.

Ich gestehe, daß der Name, welchen mir meine Schriften erworben, viel zur Ausführung meines Entsichlusses bengetragen hat. Wan muß für einen guten Schriftsteller gehalten werden, um ohne Nachtheil einen schlechten Abschreiber<sup>h</sup>) abzugeben, und um keinen Mangel

an Arbeit zu finden.

Ohne diesen ersten Tittel hätte man mich allzusehr, in Rücksicht auf den zweyten, beym Worte nehmen können, und vielleicht hätte mich dieses gekränket; denn ich trotse leicht dem Spotte, aber ich würde nicht so leicht die Berachtung verschmerzen. Wenn mir aber einiger Ruf, in dieser Betrachtung, ein wenig Vortheil bringt; so halten ihm alle die Unbequemlichkeiten, die mit eben diesem Ruse verbunden sind, stark das Gegengewicht, wann man kein Sclav desselben seyn, und abgesondert und un-

h) Bermuthlich Notenschreiber. (Der Überseter.)

abhängig leben will. Eben diese Unbequemlichkeiten haben mich zum Theil aus Baris vertrieben, und ba fie mich noch in meinem Zufluchtsorte verfolgen; fo wurden fie mich unfehlbar noch weiter treiben, wenn im geringsten meine Gesundheit dauerhafter wurde. Gine andere Quaal war für mich in biefer großen Stadt jener Saufen vorgeblicher Freunde, der fich meiner bemeistert hatte, und ber, ba er mein Berg nach ben feinigen beurtheilte, mich schlechterbings nach feiner Weise, und nicht nach ber meinigen glücklich machen wollte. Mit meiner Rube= ftatte außerft ungufrieden, haben fie mich bis babin verfolgt, um mich ihr zu entreißen. Ich habe mich barinn nicht fest halten konnen, ohne alle Bande ju gerreißen. Seit jener Zeit bin ich erft vollkommen fren.i)

Frey? nein, dieß bin ich noch nicht; meine lezten Schriften find noch nicht gedruckt; und in Rücksicht auf meinen armen Körper kann ich nicht mehr hoffen, den Druck dieser ganzen Sammlung zu erleben. aber wider Erwarten noch fo weit reiche, daß ich einmal von der lefenden Welt Abschied nehmen könne: so glauben Sie, Berr Prafibent, daß ich alsbann frey feyn werbe, ober baß es nie ein Mensch wird gewesen fenn. O utinam! o drenmalglücklicher Tag! nein, ich werde nicht so glück-

lich fenn, ihn zu erleben.

Ich habe noch nicht alles gesagt, herr Präfident, und vielleicht werden Sie wenigstens noch einen Brief aushalten müffen. Glücklicherweise zwingt Sie nichts folchen zu lesen, und vielleicht würden Sie nicht in geringe Verlegenheit dadurch gesetzt werden. Aber ich ersuche Sie, mir zu verzenhen; um allen diesen Plunder wieder abzuschreiben, mußte ich ihn umschmelzen, und wahrhaftig bazu habe ich nicht Muth genug. Ich finde juberläffig ein großes Bergnügen, an Sie zu schreiben, aber kein geringeres auszuruhen, und mein Zustand erlaubt mir nicht, lange an einem weg zu schreiben.

i) Bielleicht find dieses Freundschaftsbande, die er zerriß, weil man fie in eherne Retten verwandeln wollte. erften Brief bie Unmerfung Lit. e. (Der Überfeger.)

## Drengigstes Stück.

Das Rog aus bem Berge. Gine bohmifche Geschichte.

Glänzend anzuschauen sind der Erde Mond und Sonne, schönes Gold und Silber. Prächtig sunkeln sie hervor und schmücken, Und sind köstlich alles zu erkausen, Nur nicht Leben und Gesundheit. Lieblich Ziehet an ihr Glanz, daß nur der Arme Wagt sie zu entbehren und der Reiche Stets je mehr er hat, je mehr muß haben.

Also reich war Böhmenlandes Herzog Krzesomhst. Sein Reich lag zwischen Bergen, Die ihm Bäume, Gold und Silber sproßten, Und die Flüsse gossen Goldes Körner, Die die Armen wuschen und ihm zollten. Aber er grub tieser in der Berge Bauch und holt der alten Mutter Erde Eingeweid hervor. Er fand die Fülle Gold und Silbers, schwerer als er selbst war, Und legt' Berge seinem Abgott nieder. Doch je mehr er hat, je mehr ihm fehlet.

Land und Ader liegen ungebauet: Alles Bolk verbannt in graufe Tiefen Wühlt die Erd' auf, feufzet auf zum Fürsten; Doch wo hört ein Fürst des Bolkes Seufzer Tief im Bauch der Erde?

Und der Himmel Höret sie, und plöglich wird der Himmel Wie des Fürsten herz, von Erz und Eisen: Denn es regnet nicht. Aus dürrer Erde Steigt hervor der Hunger blaß und gräßlich, Würget Hausen, arme Hausen nieder Und begräbt sie tief im Bauch der Erde. Und es wallen Haufen, arme Haufen Lechzender, verschmachtender zum Fürsten: "Bater gieb uns Brot für unfre Kinder Und für uns: wir sterben, wir verschmachten. Bater hör' und hab' Erbarmen: laß uns Unsre Acer bauen statt der Berge, Statt der Klüfte uns in Hütten wohnen, Bater höre, deine Kinder höre."

Doch er hört fie nicht. Ein andrer Bater, Der schon lang' in seinem Berge wohnte, höret sie. Bernehmt! —

Am bunkeln Abend Ging ein Edler, der des Landes Elend Tief im Herzen trug, der oft zum Fürsten Trat und bat und immer bat vergebens, Er, der Armen Zuslucht, Er, ein heller Stern im Dunkeln, der sein leztes Brod nun Unter seine Mitgenossen theilte, Horymyrz ging traurig in der Wüste, Und sprach bey sich also: "Wohin soll ich? Wiederkehren in mein Haus des Elends, Jezt des Todes, jezt des Hungers Wohnung, Oder soll ich ——"

Und ein Mann stand vor ihm Hoch und greis. Er hielt ein Rof am Zaume, Roffes Augen funkelten wie Blige, Seine Nase sprühte Teuerfunken, Und das Roß war weiß. Der greife Mann sprach: "Horymyrz, du Guter, nimm das Rog hier, Schennik ift sein Nahme! ben dem Nahmen Nenn' es in der Noth, es wird dir helfen. Aber jest geh und verschütte eilig Alle Berges Rlufte. Aus den Bergen Steigt ein Dampf jum himmel, Beft ben Armen." Also sprach der Mann und ihm vor Augen Ging er in den Berg, der Berg verschloß fich. Und mit hellen Augen stand das Roß da, Wieherte und scharrte. Zitternd faßt' es

Hornmyrz und streichelt' es gar freundlich: "Schennik, lieber Schennik, bey dem Namen Nenn' ich dich, du follt, du wirst mir helsen." Und das edle Roß beut ihm den Rücken, Und er schwang sich drauf, es flog im Winde hin zum Goldgebürg': am Goldgebürge Steht's und wiehert: Taufend Bergegeister, Alfen, Zwerge kommen aus den Bergen, Und mit tiefem Beulen fiel die Kluft zu.

Mitternacht war's und der Mond am Himmel Lächelt' freundlich. Wie der Pfeil im Winde Flog das Roß und trug ihn hin zum Ballast Arzesomysls. Es bammert taum ber Morgen, Und er ist schon da und dient dem Fürsten. Seine Keinde, die die Botschaft bringen, Rommen hastig erst den dritten Tag an. Weh nun, Weh dem greulichen Berwüfter, Der dem Fürsten Gut und Herz geraubt hat! Rach' und Feuer ruft das Herz des Fürsten, Und vergebens flehn für ihn die Armen Und vergebens sprechen seine Freunde: "Herr! ist er nicht morgens hier gewesen? Und wer kann im Fluge bort und hier sehn? Wer mit Gines Mannes Band in Giner Nacht verschütten ungeheure Berge?" All umfonft! er fterbe! Morgen fterb' er!

Morgen kommt, und seines Todes gierig Wacht der Fürst, und seines Todes wartend Steht der Arme, als das Wort des Mannes Aus dem Berg' ihn wie ein Blitsftrahl durchfuhr: "Schennik ist sein Name, bey dem Namen Nenn' es in der Noth, es wird dir helfen." Herzog, spricht er, eh' ich fterbe, gonne Mir noch eine kleine Bitt' und Freude: Lag mein Rog mich, meinen Freund im Leben, Noch besteigen, es auf diesem Plate Tummeln und bann froh und willig fterben. Schriften ber Goethe : Befellichaft VII.

16

Deffen lacht ber Fürst, und fest verriegelt Wird bas Thor, und nun, du Bergverwüfter Wird die Thorenbitte bir gemähret. Hornmyrz geht ängstig zu dem Stalle, Wo fein Roß mit hellen Augen traurig Steht und wartet. Wieder ihn erblickend Wiehert's auf und beut ihm feinen Ruden, Und er schwingt sich brauf und tummelt's freudig: "Schennik, lieber Schennik, ben dem Namen Renn' ich dich, du follt, du wirft mir helfen." Raum hat er das stille Wort gesaget, Ift es in ber Luft und trägt ihn über Thor und Riegel, eilt zu seinem Schloffe, Wo die Armen ihn, so wie die Bienen Ihrem Weiser folgend, froh willtommen. Aber Schennik stehet krank und traurig, Reigt sein Haupt zur Erde. Und o Wunder! Es erhebt die Stimme: "Sterben muß ich! Muß ein Mas für hund und Beier werben, Wenn bu eilig mich zu meinem Berge Nicht geleitest: benn mein Werk ist aus nun!" Gilig führt' er es ju feinem Berge, Der sich aufthat, und es ftand ber Mann ba hoch und greis. Er nahm bas Rog benm Zaume, Roffes Augen funkelten wie Blige, Wieder jung an Aräften stampft's und wiehert's. "Wohl dir, sprach der Alte, daß du thatest, Was ich sprach und was für dich zu thun war, Dafür wird es deinen Sohnen wohlgehn, Und du wirft des Landes Retter heißen: Brimislaus\*) ift mein Name, Böhmens Erfter Fürft bin ich und Stammes Bater, Diefes Roß, es ift das Roß Libuffens, Auf dem oft fie ihre Rinder fiehet \*\*)

<sup>\*)</sup> S. bie Fürstentafel, eine Böhmische Geschichte, Bollslieder Th. 2.

<sup>\*\*)</sup> Es ist Bolkssage in Böhmen, daß Libussa sich auf dem weißen Roß zuweilen sehen läßt, und in Nothzeiten das Land errettet.

Und aus Roth errettet. O hätt' ich ben Acer enden können, eh das Roß mich Fand!" — Er sprach's und ging hinein zum Berge.

#### Dritter Brief

an den. herrn Prafidenten von Malesherbes als Fortsebung der Behlagen jum 27 ften Stude.

(pag. 318.) Montmorenci ben 26. Januar 1762.

Nachdem ich Ihnen, Herr Präsident, die wahren Beweggründe meiner Aufführung vorgelegt habe; so wünschte ich mich mit Ihnen von meinem moralischen Zustande, in meiner Auhestätte, zu unterhalten: aber ich merke, daß es sehr spät ist; meine Seele, die ganz außer sich selbst ist, hanget völlig von meinem Körper ab. Die Zerrüttung meines armen Gebäudes fesselt sie immer fester an dasselbe an, dis daß sie sich am Ende plözlich von ihm trenne. Von meinem Glücke möchte ich mit Ihnen reden, und man kann sich nur übel darüber ausdrücken, wann man leibet.

Meine Schmerzen sind das Werk der Natur, mein Glück ist aber mein Werk. Man sage, was man will; so din ich klug gewesen, weil ich so glücklich gewesen bin, als mir meine Natur es zu sehn erlaubt hat: ich habe meiner Wonne nicht in der Ferne nachgejagt, ich habe sie nahe beh mir aufgesucht, und in der Nähe gefunden. Spartianus sagt, daß Similis, ein Hofmann Trajan's, nachdem er, wegen eines persönlichen Mißvergnügens, den Hof und alle seine Ämter verlassen hatte, um ruhig auf dem Lande zu leben, auf seine Gruft graben ließ: "Ich habe sechs und siedenzig Jahre auf der Erde zugebracht, und sieden Jahre gelebt." Dieß kann ich einigermaßen auch sagen, ohnerachtet mein Opfer geringer gewesen ist: Ich habe erst den 9 ten Aprill 1756 zu leben angesangen.

Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, Herr Präfibent, wie sehr es mich gerührt hat zu sehen, daß Sie mich für den unglücklichsten Menschen halten. Das Publikum wird ohne Zweisel davon urtheilen, wie Sie; und dieß betrüht mich von neuem. O könnte doch das Schicksal, dessen ich ge-

noffen, ber ganzen Welt bekannt sehn! jebermann würde sich ein ähnliches bereiten wollen; ber Friede würde auf ber Erbe wohnen, die Menschen nicht mehr bedacht sehn, sich wechselseitig zu schaben; und es würde keine Boshaften mehr geben, weil niemand mehr seinen Bortheil dabeh sinden würde, es zu sehn. Aber was genoß ich denn endlich, als ich allein war? Meiner selbst, der ganzen Welt, alles dessen was die fühlbare Welt schones, und die Gedankenwelt erdichtbares in sich sasset; ich versammelte rings um mich her alles was meinem Herzen schmeicheln konnte; meine Wünsche waren das Maß meiner Freuden. Rein, niemahls haben die Wollüstigsten solche Seeligkeiten gefannt, und ich habe hundertmal mehr meiner Hirngespinste

genoffen, als jene ihrer Wirklichkeiten genießen.

Wann meine Schmerzen mich traurig die Länge ber Nächte meffen laffen; wann die Unruhe des Fiebers mich hindert, auch nur einen Augenblick die Sü**hiakeit des** Schlummers zu kosten; so suche ich oftmals, in meinem gegenwärtigen Zustande, Zerftreuungen, indem ich die verschiedenen Begebenheiten meines Lebens überbente: und Reue, füße Erinnerungen, Bedauern über erlittenen Berluft, und Wehmuth, theilen gleichsam die Sorge, mir einige Augenblicke meine Leiden vergeffen zu machen. Welche Beiten glaubten Sie wohl, Berr Brafident, beren ich mir am öftersten und liebsten in meinen Träumen erinnere? Nicht die Vergnügungen meiner Jugend; diese waren zu selten, zu fehr mit Wermuth gemischt, und find jezt schon ju fehr von mir entfernt. Aber die Vergnügungen meiner Ruhestätte; meine einsamen Spaziergange; jene schnellen aber wonnevollen Tage, die ich ganz nur mit mir allein, mit meiner auten und ungefünstelten haushälterin, mit meinem geliebten Hunde, mit meiner Kate, mit den Bögeln des Feldes und den Hindinnen des Waldes, mit ber ganzen Natur und ihrem unerforschlichen Urheber, zugebracht habe. Wann ich früher als die Sonne auf= stand, um ihren Aufgang in meinem Garten zu feben, zu betrachten: Wann ich einen schönen Tag beginnen sah; jo war mein erfter Wunsch, daß weder Briefe noch Befuche seinen Zauber ftoren mochten. Nachdem ich ben

Morgen mit verschiedenen Geschäften, die ich alle mit Vergnügen verrichtete, weil ich fie auf eine andere Zeit verschieben konnte, zugebracht hatte, eilte ich mich zu Mittage zu effen, um läftigen Gefellschaftern zu entfliehen und mir einen langen Nachmittag zu bereiten. Sogar an ben heißesten Tagen ging ich um Ein Uhr, durch die brennendste Sonne, mit dem treuen Achates weg, und verdoppelte meine Schritte, aus Furcht, jemand möchte fich meiner bemeistern, bevor ich Zeit gehabt hätte, zu entwischen: Sobald ich aber erst um eine gewiffe Ede hatte kommen konnen, mit welchem Herzklopfen, mit welchem Auflodern der Freude ich zu athmen anfing, wann ich mich gerettet fühlte, und mir fagte: jezt bin ich mein herr, auf den ganzen Tag! Run suchte ich, mit ruhigerem Schritte, einen wilben Ort im Walde; eine öde Stelle, wo nichts, Menschenhände verrathend, Rnechtschaft und herrschaft anzeigte: einen Bufluchtsort, wohin ich zuerst gedrungen zu fenn glauben könnte, und wo kein qualender Dritter sich zwischen die Natur und mich stellen könnte. Hier schien sie, vor meinen Augen, eine immer neue Pracht zu entfalten: Das Gold bes Geniftes, der Purpur des Heidekrautes blendeten meine Augen mit einem Reichthume, der mein Gera rührte: das majestätische Ansehen der Bäume, die mich umschatte= ten: die Bartheit der Gefträuche, die mich umgaben; die erstaunenswürdige Verschiedenheit der Kräuter und Blumen, die ich mit meinen Fugen ju Boden trat, hielten meinen Geift in der beständigen Abwechselung schwebend, zwischen ber Betrachtung und der Bewunderung: ber Zusammenfluß so vieler anziehender Gegenstände, die fich um meine Aufmerksamkeit ftritten, lodten mich wechselsweise vom einen jum andern und beforberten meine nachbentenbe, trage Laune, und ließen mich heimlich zu mir felbst fagen: Rein, in feinem größten Glanze war Salomo nie fo aefleibet, wie eines von diesen!

Meine Einbildungskraft ließ diese so schön geschmückte Erbe nicht lange öbe. Ich bevölkerte sie balb mit Wesen, nach meinem Herzen, und indem ich Meinungen, Vorurtheile, alle erfünstelten Leibenschaften weit von mir weg warf; so verpstanzte ich in diese Freystätten der Natur

Menschen, die würdig wären, sie zu bewohnen. ihnen wählte ich mir die anmuthigfte Gefellschaft, ber ich mich nicht unwürdig fühlte; ich schuf mir, nach meinem Wunsche, ein gulbenes Zeitalter; und indem ich biese schönen Tage mit allen Auftritten meines Lebens ausschmückte, die in mir suße Erinnerungen zurückgelassen hatten, und mit allen Auftritten, welche mein Herz noch begehren konnte, füllte: so ward ich über die wahren Freuden der Menschheit big zu Thranen weichmuthig: wonnevolle reine Freuden, von welchen hinfort die Menschen so entfernt find! ach! wenn in diesen Augenblicken irgend ein Gedanke an Paris, an mein Jahrhundert, an meinen kleinen Autorsstolz, meine Träumeregen unterbrach, mit welcher Verachtung ich ihn augenblicklich vertrieb, um mich ohne Zerstreuung den außerlefenen Gefühlen zu überlaffen, die meine ganze Seele einnahmen. Ich gestehe es, mitten unter ihnen betrübte fie bann und wann ploglich bie Nichtigkeit meiner hirngespinste. Wenn alle meine Träume wahr geworden wären; so wären sie für mich nicht hinreichend gewesen: ich hätte noch erdichtet, noch geträumet, noch gewünschet. 3ch fand in mir ein unerklärbares Leeres, das nichts ausfüllen konnte; ein gewisses Emporschwingen des Herzens, eine Art des Genuffes, wovon ich feinen Begriff hatte, beffen Bedürfniß ich aber bennoch empfand. Run, herr Prafibent; dieß felbft mar ein Benuß, weil er mich mit einem lebhaften Gefühle und einer anziehenden Traurigkeit durchdrang, die ich nicht hatte verlieren mögen.

Balb erhob ich, von ber Oberfläche der Erde, meine Gedanken zu allen Wesen der Natur, zum allgemeinen Lehrgebäude der Dinge, zum unbegreiflichen Wesen, welches alles umfasset. Dann verlohr sich mein Geist in diese Unermeßlichkeit; ich dachte, vernünftelte, philosophirte nicht; mit einer Art von Wollust fühlte ich, daß ich dem Gewichte des Weltalls unterlag; mit Entzücken überließ ich mich der Unordnung dieser großen Gedanken; in der Einbildung verlohr ich mich gerne im leeren Raume; mein herz, in den Schranken der Wesen eingeschlossen, sand sich darinn zu enge; ich erstickte im Weltall; ich hätte ge-

wünscht, mich in das Unendliche empor schwingen zu können. Ich glaube, daß wenn ich alle Geheimnisse der Natur entschleyert hätte, mein Zustand minder wonnevoll gewesen wäre, als dieses betäubende Entzücken, welchem sich mein Geist ohne Zurückaltung preisgad und das, in der Rastlosigseit der Ausbrüche meiner Freude, mich bisweilen ausrufen ließ: O großes Wesen! o großes Wesen! — ohne daß ich mehr sagen noch denken konnte.

In biesem unaufhörlichen Taumel verflossen die lieblichsten Tage, welche jemahls ein menschliches Geschöpf burchlebt hat; und wenn mich der Sonnenuntergang an meinen Rüdweg erinnerte, so glaubte ich, über die Flüchtigfeit der Zeit staunend, daß ich meinen Tag nicht genug benuzt hätte; ich dachte desselben noch besser genießen zu können, und um die verlohrene Zeit wieder einzubringen,

sagte ich mir: Morgen komme ich wieber!

Ich kehrte, mit kurzen Schritten, mit niederhangendem Ropfe, aber mit zufriedenem Bergen zurud. Ich ruhte fanft nach meiner Zurucktunft aus, indem ich mich ben Eindrücken ber Begenftanbe überließ; aber gebankenlos, ohne zu erdichten, ohne etwas anders zu thun, als die Stille und bas Glud meines Buftanbes zu empfinden. 3ch fand mein Besteck auf meiner Terrasse. Mit großer Ekluft verzehrte ich mit meiner kleinen Dienerschaft meine Abendmahlzeit, fein Bild ber Anechtschaft und ber Abhängigkeit ftorte das Wohlwollen, welches uns alle verband. Mein hund felbst war mein Freund, nicht mein Sklave; unfer Wille war immer berfelbe, und niemahls hat er mir gehorchet. Den ganzen Abend durch bewieß meine Munterkeit, daß ich den ganzen Tag allein zugebracht hatte; gang anders war ich, wenn ich Gefellschaft gesehen hatte, bann war ich selten mit andern, niemahls mit mir zufrieden. Den Abend war ich zänkisch und ftill: biefe Bemerkung rührt von meiner Saushälterin her, und ich habe diefelbe, so oft ich gegen mich felbst aufmerksam gewesen bin, richtig gefunden, seitdem fie folche gemacht hat. Endlich, nachbem ich meinen Barten einigemal auf= und niedergegangen, ober irgend ein Lied vor meinem Spinett gesungen hatte: so fand

ich, in meinem Bette, eine hundertmal fugere Leibes-

und Seelenruhe, als ber Schlummer felbft.

Dieß find die Tage, die das wahre Gluck meines Lebens ausmachten; ein Glud ohne Bitterfeit, ohne Langeweile, ohne Zurudsehnen, auf welches ich gerne bas gange Blud meines Dafenns eingeschränkt hatte. herr Prafibent, es mogen folche Tage für mich die Ewigfeit fullen, ich verlange feine andern, und kann nicht benten, daß ich in biefen entzudenben Betrachtungen minder glücklich fenn könne, als himmlische denkende Wefen. Aber ein leibender Körper beraubet den Geift seiner Frenheit; hinfort bin ich nicht mehr allein, ich habe einen läftigen Gaft, deffen ich mich befregen muß, um mir felbst zu gehören; und der Versuch, welchen ich mit diefem fugen Genuffe vorgenommen, dienet jegt nur bazu, daß ich ben Augenblick ohne Schrecken erwarte, ihn ohne Berftreuung zu schmecken.

Aber hier bin ich schon am Ende meines zweyten Bogens. Doch hätte ich noch einen nöthig. Also noch einen Brief und dann keinen mehr. Berzeihen Sie, Herr Präfibent; unerachtet ich allzugerne von mir spreche, rede ich doch nicht mit Jedermann gerne von mir. Daher kommt es, daß ich die Gelegenheit misbrauche, es zu thun, wann ich sie habe, und wann sie mir ansteht. Dieß ist mein Unrecht und meine Entschuldigung, die

ich Sie ersuche, gütig aufzunehmen.

Aus bem Griechischen.
Komm und setze mir zur Seite Dich, Bathyll, in diesen Schatten, Wo der schöne Baum sein Haar Biß zum weitsten Astchen schüttelt, Während die geschwätz'ge Quelle, Liedlich wie die Überredung, Neben ihm herunter rieselt.
Wer kann diesen Lustort sehen !

# Gin und drengigstes Stück.

Der Morgenbefuch. Gin Lettisches Lieb.

Früh am frühen Morgen schön, Kaum ging auf die Sonne, ei da saß am Glasesfenster schon die Liebe Mutter.

"Wollt dich fragen, Töchterchen, wo bift du gewesen? und wo hat dein grünes Kränzchen ichon der Thau befallen?"

Früh am frühen Morgen schön ging ich aus nach Wasser, und da hat mein grünes Kränzchen schon der Thau befallen.

"Ist nicht also, Töchterchen, find nicht wahre Wörtchen, Ich weiß wohl, du hast dein Knechtchen über Feld begleitet."

Mso ist es, Mütterchen, bas sind wahre Wörtchen, Ich hab nur mit meinem Knechtchen ein paar Wort geredet.

"Töchterchen, das Kränzchen weltt früh vom Thau befallen; traue nicht der Männer Worten, fie sind süß und schlüpfrig."

Mütterchen, mein Knechtchen spricht wahre süße Worte; fürchtet nichts um's grüne Kränzchen, balb wird es ein Häubchen.

### Bierter Brief

an den Herrn Präsidenten von Malesherbes als lezte Fortsetzung der Behlagen zum 27 ircn Stücke des Tieffurther Journals.

(p. 328.) Den 28. Januar 1762.

Ich habe Ihnen, Herr Präsident, in dem Geheimnisse meines herzens, die mahren Beweggrunde meiner Entfernung und meiner ganzen Aufführung bewiefen. Beweggründe, die freylich weniger edel find, als Sie diefelben vermutheten, aber doch von einer Art, daß fie mich mit mir felbft zufrieden ftellen, und mir ben Stolz ber Seele einflößen, der einem Manne zuftehet, der fich wohlgeordnet fühlet, und der, nachdem er den Muth gehabt, dasjenige zu thun, was dazu gehöret es zu fenn, sich das Verdienst davon zuschreiben zu bürfen glaubet. Es hing von mir ab, nicht mir ein anderes Temperament, noch einen andern Charakter zu geben, aber Vortheil aus bem meinen zu ziehen, um mich gut für mich felbst und keinesweges böse für Andere zu machen. Dieß ift schon viel, Herr Prafident, und wenig Menschen können ein gleiches von sich jagen. Auch will ich Ihnen nicht verhehlen, daß dem Gefühle meiner Lafter unerachtet, ich eine große Achtung für mich felbft habe. k)

Ihre Gelehrten mögen rufen, so viel fie wollen, daß ein Mensch, wann er allein ift, der ganzen Welt nichts nüzet, und in der Gesellschaft seine Pflichten nicht ersfüllet. Ich aber halte die Bauern von Montmorenci für weit nüzlichere Mitglieder der Gesellschaft, als alle jene Haufen von Müssiggängern, die vom Fette des Bolks be-

k) Wenn ich bebenke, wie stolz und demüthig diese Stelle lautet; so kann ich unmöglich denken, daß sie die Sprache eines Heuchlers seh: und der ganze Inhalt dieser vier Briefe läßt mich, wenn mich meine Ginbildung nicht hintergeset, in Rousseau's Seele wie in einen Spiegel sehen, dessen Strahsen alle Körper, alle Gemählbe, alle Schatten eines Zimmers, folglich alles Wahre, und jeden optischen Betrug in mein Auge zurückwerfen, und mich überzeugen, daß sich nichts auf mein Nethäutchen abbildet, was nicht wirklich aus dem Zimmer in den Spiegel, und aus dem Spiegel in mein Auge kommen mußte. (Ter übersetzer.)

zahlt werden, um sechsmal in der Woche in einer Acabemie zu plaubern; und ich bin weit zufriedener meinem armen Nachbarn gelegentlich einiges Vergnügen zu verschaffen, als jenen Haufen kleiner ränkevoller Leute fortzuhelfen, beren Paris voll ift, die fich alle nach der Ehre fehnen, angeftellte Betrüger zu werben, und bie man, zum allgemeinen und zu ihrem eigenen Nuten, fämmtlich in bie Provinzen zuruck schicken sollte, baselbst die Acker zu Es ift nichts geringes, Menschen bas Benfpiel eines Lebens zu geben, bas fie alle führen follten. Es ist nichts geringes, wann man weder Kraft noch Gesundheit hat, um mit seinen Armen zu arbeiten, wenn man waget, die Stimme der Wahrheit aus seiner Ruhestätte hören zu lassen. Es ist nichts geringes, die Menschen von der Thorheit der Meinungen zu warnen, wodurch fie ungluckfelig werden. Es ift nichts geringes, daß ich bie schädliche Einrichtung in meinem Vaterlande, wo nicht verhindern, zum wenigsten aufschieben konnte, die Berr d'Alembert, bem Voltaire auf unfere Roften zu schmeicheln, ben uns veranlaffen wollte. Hätte ich in Genf gelebet; so hatte ich weder die Zueignungsschrift zum Discours über die Ungleichheit herausgeben, noch fo gar von ber Stiftung ber Comodie in bem Ton reben konnen, wie ich es gethan habe. Ich würde meinen Mitbürgern, wenn ich mitten unter ihnen lebte, weit weniger nützen, als ich es ben Gelegenheit meiner Entfernung vermag. kommt barauf an, an welchem Orte ich wohne, wenn ich ba handle wo ich handeln foll? find übrigens die Ginwohner zu Montmorenci weniger Menschen als die Barifer? und wenn ich einem berfelben abrathe, fein Rind in die Stadt zu schicken, daß es dort verderbt werde; nute ich alsbann weniger, als wenn ich es aus ber Stadt zu feinem väterlichen Berde gurudfenden konnte? Burbe mich nicht schon allein meine Dürftigkeit verhindern, auf die Art nütlich zu fenn, wie diese herrlichen Redner es fich vorstellen? und da ich nicht mehr Brodt effe, als ich mir verdiene, bin ich nicht gezwungen für meinen Unterhalt zu arbeiten, und ber Gefellschaft alles zu vergelten, mas ich von ihr bedarf? Es ift wahr, daß ich diejenigen Beschäftigungen von mir abgelehnt habe, wozu ich kein Geschick hatte: da ich das Talent nicht in mir fühlte, welches mir die Wohlthat konnte verdienen machen, die Sie mir erzeigen wollten, so hatte ich irgend einen eben so burftigen, und dieser Arbeit fähigern Gelehrten darum bestohlen, wenn ich dieselbe angenommen hätte. Als Sie mix diese Wohlthat anbothen, so glaubten Sie mich im Stande, einen Auszug zu machen, und ich könne mich mit Gegen= ständen beschäftigen, die mir gleichgültig wären: Da dies aber nicht war; so hätte ich Sie hintergangen, und mich Ihrer Bute unwürdig gezeiget, wenn ich mich anders aufgeführt hätte, als ich es that. Man ift niemahls zu entschuldigen, wann man eine Arbeit schlecht verrichtet, der man fich fregwillig unterziehet. Jezt wäre ich mit mir unzufrieden, und Sie waren es auch; und ich wurde nicht bes Vergnugens genießen, bas ich empfinbe, indem ich an Sie schreibe. Rurz, so lange es mir meine Arafte erlaubten, habe ich, indem ich für mich arbeitete, alles nach meinem Bermögen gethan, mas ich für die Gefell= schaft vermochte: wenn ich wenig für dieselbe gethan habe; so habe ich noch weniger von ihr geforbert, und in meinem jezigen Zustande glaube ich so richtig mit ihr abgerechnet ju haben, daß ich, wenn ich künftig ganz ausruhen, und für mich allein leben könnte, ich es ohne alles Bebenken thun wurde. Zum wenigsten will ich, aus allen meinen Aräften, die Unbehaglichkeit des allgemeinen Rufes von mir entfernen. Sollte ich noch hundert Jahre leben; fo würde ich teine Zeile mehr für die Preffe schreiben, und nur alsdann wirklich glauben, daß ich von neuem zu leben anfinge, wenn ich gänglich vergeffen wäre. 1)

Dennoch gestehe ich, daß wenig daran gesehlt hat, ich wäre von neuem in die Welt verwickelt worden, und hätte meine Einsamkeit verlaffen; nicht aus Überdruß gegen sie, sondern aus einer weniger heftigen Reigung, die ich fast meiner Einsamkeit vorgezogen hätte. Sie mußten, Herr

<sup>1)</sup> Diese Behauptung wird viele Zweifler finden, am meisten unter ben Schriftstellern, die so leicht ein Gesicht, das keinen einzigen Zug mit dem ihrigen ähnlich hat, für eine Larve halten. (Der Übersetzer.)

Präfibent, ben Zuftand der Berlaffenheit und der Abfonderung von allen meinen Freunden kennen, worinn ich
mich damals befand, und sich den tiesen Schmerz denken,
ber meine Seele beklemmte, als der Herzog und die Herzogin von Luxembourg mich kennen zu lernen wünschten;
um richtig vom Eindrucke zu urtheilen, den ihre gütigen
Freundschaftsanträge, und ihre sansten Liebkosungen, auf
mein betrübtes Herz machten. Ich war im Begriffe zu
sterben; unsehlbar würde ich ohne sie vor Gram gestorben
sehn; sie haben mir das Leben wieder geschenket, solglich ist
nichts billiger, als daß ich es darauf anwende, sie zu lieben.

Ich habe ein sehr liebendes Herz, das sich aber Genüge leiften kann. Ich liebe die Menschen zu fehr, um eine Wahl unter ihnen treffen zu muffen. 3ch liebe fie alle, und eben weil ich fie liebe, haffe ich die Ungerechtig= keit; weil ich sie liebe, fliehe ich sie; ihre Schmerzen machen mich weniger leiben, wann ich fie nicht febe; biefe Theilnehmung an dem Geschlechte ist hinlänglich, mein Herz zu nähren; ich brauche keine eigenen Freunde, wann ich aber welche habe, bedarf ich ihrer fo nothwendig, daß ich einen wirklichen Mangel leiden würde, wenn ich fie Denn wann fie fich loswinden, zerfleischen fie mich, dadurch werden fie schuldiger, da ich nur Freund= schaft von ihnen fodre, und da ich fie nicht einmal zu sehen brauche, wenn sie mich nur lieben, und ich es weiß. Aber sie haben immer an die Stelle des Gefühls Vorforge und Dienftleiftungen fegen wollen, die bas Publicum fähe, und die ich nicht brauchte; wann ich fie liebte, wollten fie scheinen mich zu lieben. Ich, der ich in allem den Anschein haffe, habe mich nicht damit begnügen laffen, und da ich weiter nichts fand, ließ ich mir es gefagt fenn. Sie haben eben nicht aufgehört mich zu lieben, ich habe nur entbeckt, daß sie mich nicht liebten. m)

Bum erftenmale meines Lebens fand ich alfo ploglich mein Berg einfam, und bieß, ba ich auch zugleich einfam

m) Diese Entbedung Rousseau's bienet zum Schlüffel bes Räthsels, bas Herrn Diderot verschloffen blieb; ein Schlüffel, ben er auch wohl seinen Lesern nicht in die "Hand würde gegeben haben, wenn er ihn gefunden hätte. (Der Uberseher.)

in meiner Entfernung, und faft fo frant war, als ich es heute bin. Bu eben diefer Beit fieng jene neue Unhang= lichfeit an, die mich fo fehr von andern Unhänglichfeiten entschädigte, und von welcher mich nichts entschädigen wird; benn ich hoffe, baß fie fo lange bauern wird, als mein Leben, und es geschehe mas da wolle, fie wird für mich die legte fenn. 3ch tann Ihnen nicht verhehlen, Berr Prafibent, daß ich eine heftige Abneigung gegen alle Stände habe, die über andere hervorragen; ich habe jogar unrecht zu fagen, daß ich fie nicht verhehlen fann, benn es toftet mir nichts, fie Ihnen ju gefteben, Ihnen, ber Gie bon einem bornehmen Geblüte entsprungen find, bem Sohne eines Ranglers von Frankreich, und erften Brafibenten eines fouveranen Berichtshofes. 3a Berr Brafident, Ihnen, ber Sie mir jo viel Gutes gethan, ohne mich zu fennen, und gegen ben, meiner natürlichen Undankbarkeit unerachtet, es mir nichts toftet, verbunden ju fenn. 3ch haffe die Großen, ich haffe beren Stand, Barte, Borurtheile, Rleinheit, nebft allen ihren Laftern, und ich wurde diefelben noch weit heftiger haffen, wenn ich fie minder verachtete. Mit diesem Gefühle bin ich gleichsam in bas Schlog Montmorenci geschleppt worden; ich habe die Befiger beffelben gefehen, fie haben mich geliebt, und ich, Berr Prafident, habe fie gleichfalls ge= liebt, und werde fie Zeit meines Lebens aus allen Kräften meiner Geele lieben: ich wurde für diefelben, ich fage nicht mein Leben, - dies Geschent würde in meinem jezigen Zuftande zu gering fenn, - ich fage nicht meinen Ruf ben meinen Zeitgenoffen, woran mir wenig gelegen ift; aber den einzigen Ruhm geben, der jemahls mein Berg rührte, die Ehre welche ich von der Nachkommenschaft erwarte, und die fie mir gewähren wird, weil fie mir gutommt, und weil die Rachtommenschaft immer gerecht ift. Mein Berg, das feine halbe Freundschaft fennt, hat fich ihnen ohne Rudhalt hingegeben, und es gereuet mich nicht; umfonft würde es mich gereuen, benn es ware nicht mehr Zeit, mein Wort gurudgunehmen. In ber Barme ber Begeifterung, die fie mir eingeflößt haben, bin ich hundertmal im Begriffe gewesen, fie um

einen Zufluchtsort in ihrem Hause zu bitten, baselbst meine übrige Tage ben ihnen zuzubringen, und fie hätten mir es mit Freuden zugestanden, wenn ich nicht aus der Art, wie sie sich daben benommen, zu glauben berechtiget bin, daß fie mir durch ihr Anerbiethen zuvorgekommen Diese Ausficht ift gewiß eine berjenigen, benen ich am länasten, und mit dem meisten Veranügen nachgebacht Dennoch habe ich am Ende einsehen muffen, daß bieser Entwurf nicht gut war. Ich bachte nur an die Anhänglichkeit der Berfonen, ohne die Zwischenumftande ju überlegen, die uns von einander entfernt hatten, und es gab deren so vielerley, zumal wegen der Beschwerlich= teit, die mit meinen Schmerzen verknüpft ift, daß ein folder Entwurf nur burch bas Gefühl zu rechtfertigen ift, das mich auf ihn brachte. Ubrigens ift die Lebens= art, die ich hatte annehmen muffen, meinem Beschmacke, allen meinen Gewohnheiten, dermaßen zuwider, daß ich fie taum dren Monathe hatte aushalten können. Endlich. mochte unfere Wohnung noch so nahe bepsammen sepn: fo hätte jene wonnevolle Bertraulichkeit, die den größten Bauber einer engen Gefellschaft ausmacht, immer ben ber unfrigen gefehlt, weil ber Raum zwischen unfern Ständen immer derfelbe geblieben wäre. Ich würde weder der Freund noch ein Bedienter des Herzogs von Luxembourg gewesen senn; sein Gast würde ich gewesen senn; ich wurde oft, indem ich mich außer meinem Saufe gefühlt hätte, nach meinem alten Zufluchtsorte geseufzt haben, und es ift hundertmal beffer, von denen, die man liebet, entfernet zu senn, und sich ben ihnen zu wünschen, als fich der Gefahr eines entgegengesexten Wunsches bloß= zustellen. Vielleicht hätten einige nähere Stufen unseres Standes eine Sauptveranderung meines Lebens hervorgebracht. Hundertmal habe ich mir in meinen Träumen den herrn von Luxembourg, nicht als herzog, nicht als französchen Feldmarschall, aber als einen guten Land= ebelmann vorgestellt, ber in einem alten Schlosse wohnte, und mir J. J. Rousseau, nicht als Autor, nicht als Bücherschreiber, aber als einen Mann von mittelmäßigem Verstande, und einigen Kenntnissen gebacht, der sich der Herrschaft des Schlosses vorstellte, ihnen anstände, das Glück seines Lebens den ihnen fände, und zu dem ihrigen beptrüge; wenn Sie mir, diesen Traum angenehmer zu machen, erlauben wollten, das Schloß Malesherbes, mit der Schulter, eine halbe Stunde davon, hinzuschieben; so dünkt mich, herr Präsident, daß wenn ich also träumte, mich lange die Lust nicht anwandeln würde, wieder aufzuwachen.

Aber es ift geschehen; ich muß diesem langen Traum ein Ziel setzen; denn es ist künftig nicht mehr Zeit mir andere zu erlauben; und ich muß mich glücklich schätzen, wenn ich mir noch einige wonnevollen Stunden, wie die waren, die ich im Schlosse Montmorenci zubrachte, versprechen darf. Dem seh wie ihm wolle, ich erscheine hier so, wie ich fühle, daß alles auf mich wirket: bin ich es werth; so beurtheilen Sie mich nach allem diesen Plunder; denn ich kann nicht mehr Ordnung hineinbringen und habe nicht Muth genug wieder anzusangen. Beraubt mich biese allzuwahrhafte Schilberung Ihres Wohlwollens; so werde ich künstig aushören, mich im Besitze eines Gutes zu erhalten, das mir nicht gehörte. Behalte ich aber Ihre Gunst; so wird sie mir desto theurer werden, wenn sie gewisser mein Eigenthum ist.

Ebwarb Allwills
einziges geiftliches Lieb
behm Aufstehen, Schlafengehen
und beh der
Bersuchung der Sprenen zu fingen.

Wie die Lebensflamme brennt! Gott du haft sie angezündet, Ach und beine Liebe gönnt Mir das Glück das sie empfindet.

Aber brenn' ich ewig nur, Gott du fiehst den Wunsch der Seele! Brenn' ich ewig, ewig nur, Daß ich andre wärm', mich quale? Ach wo brennt fie, himmlisch schön, Die mir wird in meinem Leben Was das Glück sep, zu verstehn, Was du sehst zu kosten geben!

Biß bahin ift all mein Thun Ein Geweb von Peinigungen, All mein Glück ein taubes Ruhn, Meine Luft, mein Dank erzwungen.

Du erkennst mein Innerstes, Dieses herzens heftig Schlagen, Ich erstide feine Klagen, Aber Gott, bu kennest es!

Es ist wahr, ich schmedte schon Augenblide voll Entzuden, Aber Gott! — In Augenbliden Steht benn ba bein ganzer Lohn?

Funken waren das von Freuden, Bögel die verkündten Land, Wenn die Seele ihrer Leiden Höh und Tief nicht mehr verftand.

Aber gab es keine Flammen Und betrög uns benn bein Wort, Sucht uns, gleich ber klugen Amme Einzuschläfern fort und fort?

Nein ich schrepe — Bater! Retter! Dieses herz will ausgefüllt, Will gesättigt seyn, zerschmetter Lieber sonst bein Ebenbilb!

Soll ich ewig harren, ftreben, Hoffen und vertraun in Wind? Rein ich laß dich nicht, mein Leben! Du beseelig'st denn dein Kind!

# Zwen und brenßigstes Stück.

### Mus bem Unafreon.

Ich bin ein Kind der Kunst, und Kind auch der Natur; verlängr' ich Tage nicht, so hindr' ich doch zu sterben. Je mehr ich wahrhaft bin, je größer wird mein Trug; und dann werd' ich zu jung, wann mich das Alter drücket.

Entfernet von der Schönheit, die ich liebe, kann es allein mir bittre Qualen lindern; zwar ist es schöner, als der Gott in Amathunt, doch minder schön, als Sie.

### Nach bem Griechischen.

Lieben, ober ohne Liebe leben, benbes ift nichts leichtes; aber schwerer ift's als benbes Begenlieb' um Liebe finden. Amor achtet nicht auf Abel, achtet nicht auf Kunft noch Tugend, Gold ift's blog worauf er fiehet. übel mög' es bem befommen, der zuerft das Gold geliebet! Denn bes Golbes wegen giebt es weber Brüber mehr noch Bater, Zwietracht, Fehden, Mord und Todtschlag ftammen bloß aus biefer Liebe, und, was schlimmer ift als alles, um bes leibigen Bolbes wegen gehn wir Liebende zu Brunde.

## Fragment.

Natur! Wir find von ihr umgeben und umschlungen — unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreißlauf ihres Tanzes auf und

treibt fich mit uns fort, biß wir ermüdet find und ihrem Axme entfallen.

Sie schaft ewig neue Gestalten; was da ift war noch nie, was war kommt nicht wieder — Alles ist neu und boch immer das Alte.

Wir leben mitten in ihr und find ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verräth uns ihr Geheimniß nicht. Wir wirken beständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie.

Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus ben Individuen. Sie baut immer und zerktört immer und ihre Werkstätte ift unzu-

gänglich.

Sie lebt in lauter Kindern, und die Mutter, wo ift sie? — Sie ift die einzige Künstlerinn: aus dem simpelsten Stoffe zu den größten Contrasten: ohne Schein der Anstrengung zu der größten Vollendung — zur genausten Bestimmtheit, immer mit etwas weichem überzogen. Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, iede ihrer Erscheinungen den isolirtesten Begrif und doch macht alles eins aus.

Sie spielt ein Schauspiel: ob fie es felbst fieht wiffen wir nicht, und boch spielt fie's fur uns die wir in ber

Ete fteben.

Es ist ein ewiges Leben, Werben und Bewegen in ihr und doch rüft sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig und ist kein Moment Stillestehen in ihr. Für's bleiben hat sie keinen Begrif und ihren Fluch hat sie an's Stillestehen gehängt. Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Geseze unwandelbar.

Gebacht hat fie und finnt beständig; aber nicht als ein Mensch sondern als Natur. Sie hat sich einen eigenen allumfassenden Sinn vorbehalten, den ihr niemand ab-

merken kann.

Die Menschen find all in ihr und sie in allen. Mit allen treibt sie ein freundliches Spiel, und freut sich ie mehr man ihr abgewinnt. Sie treibt's mit vielen so im verborgenen daß sie's zu Ende spielt ehe sie's merken.

Auch bas unnatürlichste ist Natur. Wer sie nicht

allenthalben fieht, fieht fie nirgendwo recht.

Sie liebet fich felber und haftet ewig mit Augen und Herzen ohne Zahl an fich selbst. Sie hat sich außeinander gesezt um sich selbst zu genießen. Immer läßt sie neue Genießer erwachsen unersättlich sich mit zu theilen.

Sie freut fich an der Mufion. Wer diese in fich und andern zerftört, den ftraft fie als der ftrengste Tyrann. Wer ihr zutraulich folgt, den drütt fie wie ein Kind an

ihr Berg.

Ihre Kinder find ohne Zahl. Keinem ift fie überall targ, aber fie hat Lieblinge an die fie viel verschwendet und benen fie viel aufopfert. An's Große hat fie ihren Schuz geknüpft.

Sie sprizt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor, und sagt ihnen nicht woher sie kommen und wohin sie gehen.

Sie follen nur laufen. Die Bahn kennt fie.

Sie hat wenige Triebfebern aber nie abgenuzte, immer wirklam immer manichkaltia.

Ihr Schauspiel ist immer neu weil sie immer neue Zuschauer schaft. Leben ist ihre schönste Erfindung, und ber Todt ist ihr Kunstgrif viel Leben zu haben.

Sie hult ben Menschen in Dumpfheit ein und spornt ihn ewig zum Lichte. Sie macht ihn abhängig zur Erde, träg und schweer und schüttelt ihn immer wieder auf.

Sie giebt Bedürfnisse weil sie Bewegung liebt. Wunber, daß sie alle diese Bewegung mit so wenigem erreichte. Jedes Bedürsniß ist Wohlthat. Schnell befriedigt, schnell wieder erwachsend. Giebt sie eins mehr so ist's ein neuer Quell der Lust. Aber sie kommt bald in's Gleichgewicht.

Sie fezt alle Augenblike zum längesten Lauf an und

ift alle Augenblike am Ziele.

Sie ist die Eitelkeit felbst; aber nicht für uns benen

fie fich zur größten Wichtigfeit gemacht bat.

Sie läßt iebes Kind an sich künsteln, ieben Thoren über sie richten, tausend stumpf über sie hingehen, und nichts sehen und hat an allen ihre Freude und findet ben allen ihre Rechnung.

Man gehorcht ihren Gesezen, auch wenn man ihnen widerstrebt, man wirkt mit ihr auch wenn man gegen sie

wirken will.

Sie macht alles was fie giebt zur Wohlthat, benn fie macht es erft unentbehrlich. Sie fäumet daß man fie verlange, fie eilet, daß man fie nicht fatt werde.

Sie hat teine Sprache noch Rede, aber fie schaft Zungen und Herzen durch die sie fühlt und spricht.

Ihre Krone ist die Liebe. Kur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüste zwischen allen Wesen und alles will sich verschlingen. Sie hat alles isoliret um alles zusammen zu ziehen. Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe schalos.

Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, exfreut und qualt sich selbst. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und schröklich, kraftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Bergangenheit und Zukunst kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich preiße sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Man reißt ihr keine Erklärung vom Leibe, truzt ihr kein Geschenk ab, das sie nicht frehwillig giebt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele und am besten ist's ihre List nicht zu merken.

Sie ist ganz und boch immer unvollendet. So wie

fie's treibt, tann fie's immer treiben.

Jebem erscheint sie in einer eigenen Gestalt. Sie berbirgt sich in tausend Namen und Termen und ist immer bieselbe.

Sie hat mich herein gestellt, sie wird mich auch heraus führen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr. Nein was wahr ist und was falsch ist alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst.

Der Hage ft olze. Ein Esthnisches Lieb. Liebchen Brüberchen, du sagtest: Daß man ohne Weib ja leben, Daß man ungefreyet sterben, Daß man könn' alleine tanzen. Brüberchen, bu lebteft also llnd du fandest dich gar einsam, llnd du unternahmst aus Holze Dir ein Weibchen selbst zu bilden, Gar ein reines, gar ein weißes, Gar ein grades, gar ein schlankes, Gar ein dauerhastes Weibchen.

Liebchen Brüberchen, brey Dinge Sind zu einem Beibe nothig: In ihr eine zarte Seele, Golbne Jung' in ihrem Munde, Angenehmen Wiz im Haupte.

Und du unternahmft dem Bilbe Sein Gesichtchen zu vergülden, Seine Schultern zu verfilbern, Rahmft es nun in deine Arme Gine, zweh und drey der Rächte, Fandest kalt des Goldes Seiten, Fandest hart ihr's untern Armen, Grauerlich die Spur des Silbers.

Liebchen Brüberchen, drey Dinge Sind zu einem Weibe nöthig: Warme Lippen, schlanke Arme Und ein Liebevoller Busen. Wähl' ein Weib dir aus den Mädchen, Wähl' ein Weib aus unserm Lande Oder richte deine Füße Hin zum Rudern, hin zum Lausen, Richt' dein Schiffchen hin nach Deutschland, Deine Segel hin nach Rußland, Hol' ein Weib dir aus der Ferne.

Lied eines Gefangenen. Aus dem Spanischen. Wohl ist nun der schöne Maimond Da die Lüftchen wehn im Thal, Da die Lerche lieblich finget, Lieblich fingt die Nachtigall,

Da sich treugeliebte wieder Neu bem Dienst der Liebe weihn. Und ich Armer sitz' im Kerker, Sitze traurig und allein.

Weis nicht ob es drausen taget, Weis nicht wenn die Nacht bricht an; Einst noch kam ein Böglein droben Und sang mir den Morgen an;

Aber ach ein böser Schütze Schoß es — Iohn' ihn Gott dafür! Ach die Haare meines Hauptes Reichen schon zur Ferse mir.

Und die Haare meines Kinnes Könnten wohl mein Tischtuch seyn Und die Rägel meiner Hände Mir ein scharfes Meffer seyn.

Ist das so des Königs Wille, Run er ist mein hoher Herr! Aber thut's der Kerkermeister, Ist er ein Abscheuliger.

O daß jemand mir mein Böglein Wiedergebe! Wär's ein Staar Der hier mit mir schwäßen könte, Oder Lerch' und Nachtigal.

Wär's ein Böglein das den Damen Schön zu dienen willig wär'; Zu Lenoren meiner Lieben Flög' es Botschaft hin und her.

Brächte mir von ihr ein Effen Richt mit zartem Salm gefüllt, Eine Feile für das Eifen Wäre drinnen eingehüllt, Eine Feile für die Feffeln, Eine Pfrime für das Schloß — Also sang er in dem Kerker. Und der König hört's am Kerker Und gab den Gesangnen los.

# Dren und drenßigstes Stück.

### An Anafreon.

Was schöner ift als Er und minder schön als sie — Ist's nicht des Geistes Werk, ein Blick der Phantasie, Ein hoffnungsvoller Traum? Er muß das Leben halten, Das matt wird ohne ihn, und leicht pflegt zu veralten. Doch wer wie du mit tiefer Geisteskraft Natur erkennt, aus ihr sich Nahrung schafft, Dem ist im Trug noch Sonnenlicht, Dem zeigt sich durch des Schleyers schöne Falten Noch stets der Göttin Angesicht.

### An Herrn S. von Janatius Sancho.

Das geb' ich nicht zu — zwar ben Dank für Euer gütiges Schreiben bin ich schon länger als 14 Tage schuldig — aber so lang und so breit und so rustrig und bustrig war mein Schweigen nicht, wie das Eure! — Gott gebe gesunde Munterkeit und fröhlige Stunden, und gesellschaftliches Ergözen dir, mein Freund. — Dein Brief, so spät er kam, so willkommen war er doch, er erheiterte die Stirn der Sorge und verjagte auf einige Stunden alle misvergnügten Gedanken. Bey der heiligen Radegunde, schwur ich — und stopste mir die Rase mit Rappé an — er hat es beym Zipsel! — o armer guter Porick! hätte dich der Himmel ein wenig — nur ein wenig noch, ben mondtappenden Kindern dieser dampsichten bampsichten

Welt vergönnt! — Bater des Lichts und des Lebens! Dein Wille geschehe! — Aber warlich die Hälfte des guten Wizes — des gefunden Verstandes — von diesem Zeitalter, wurde eingescharrt in Sternes Grab. — Seine breite Menschenliebe — gleich den seelerweckenden Stralen der gesegneten Sonne, umkleidete sie seinen seeligen Geist, und flog mit ihm zum Himmel auf — wo — im fortsichreitenden Aufschwung von Seeligkeit zu Seeligkeit er Liebe trinkt und Kenntniß und Entzücken, in tiesen Jügen — und das Lob der versöhnenden Liebe singt, mit Freude — die unbegränzt — und in unverwelklicher Jugend! —

Seht da! Euer Aufruf hat mich auf Stelzen gestellt wie den luftigen Andres. - 3ch affe Euch nach, aber wie Affen den Menschen, und gehe auf zwey Beinen. - -Daß Ihr wieder den rechten Ton Gurer Nerven und Lebensgeister erhalten, freue ich mich. — Blücklich zu fenn — troz des Glücks — lehrt der Weltweise — der Held ber Chrift. - Ich muß fagen, meine Festigkeit - die fo ziemlich aus Spinngewebe zusammen geflickt ift - triegt oft Löcher, ben den rauhen und unfreundlichen Stößen bes Lebens. — Madam Fortuna — die im Vorbengehn zu fagen nur ein haderlumpenweib ift - und diefe hab ich nicht lieb — ift, seit Eurer Abreise, ziemlich unartig und widrig gegen mich gewesen — Man fagt daß fie eine Freundin der Thoren sen — dies ift falsch und unwahr! - fie haßt mich! - und ich bin eitel genug zu behaupten und zu bekennen — wenn Thorheit — baare Thorheit — Reig für fie hatte — ich konnte so ziemlich in ihrer Bnabe ftehn — so gut als A. B. C. D. E. F. — ober irgend einer aus dem gangen Alphabet ihrer Familie.

Ihr haltet Euch zu Burleigh auf — bas ist just was ich für Euch wünschte. Ihr verlaßt diesen angenehmen Ort — wie ich hoffe und wünsche — so gesund als Ihr hingekommen seyd — verweilt dann eine Zeitlang zu Retsford — und findet Eure verehrungswürdige Eltern wohl — und vermehrt Ihre Glückseeligkeit, durch manche kleine Ausmerksamkeit der kindlichen Liebe — woran gute Herzen Bergnügen sinden — und die Engel selbst ihren Bepfall

baau geben! Und mas machen die würdigen Seelen au bull und in der Begend! - Erweisen fie fich felbft baburch Gerechtigkeit indem fie das Menschengeschlecht noch für gut halten? — Ihr könnt nicht glauben wie tief fich ber fleine Billy in mein Berg einklammert - Er wachft — plaudert — lernt alle Tage was neues — und möchte gern mit berglichem Willen im Laben ben mir febn ber Affe! — Er hangt fich mir an die Anie — und wann ich schmäle ober fauer febe - fo halt er ben kleinen Mund, nach einem Rug von mir in die Bobe. - 3ch weiß es ich bin ber Rarr — benn ber Eltern Schwäche ift ber Kinder Stärke. — Treu — mahralaubig — bas fest balt und aut zwischen Liebhaber und Geliebte sowohl als - -Frau Sancho und ihre Töchter find fo fo! - Frau Sancho - ihre Töchter - fo gefund wie Jugend und Unschuld. und Seelen bie leer find von Sorgen - und Bewiffen bie fren find von Ubelthun, und fenn konnen. -

Madam Sancho wurde beffer fenn, wenn fie weniger forgte. — 3ch bin ihr Barometer — Entwischt mir ein Seufzer, so steht die Thräne in ihrem Auge. — Ich nehme mir oft Fröhlichkeit an, ihre liebe Empfindlichkeit mit meinem Lächeln aufzuheitern. — Die für zwanzig Jahren mich beherte — und nun, merke! — nach zwanzig Jahren - noch mein größtes Bergnügen ausmacht! - Dies feb auch bein Loos! Mit einem hinreichenden Auskommen wie es fenn muß, daß Ofonomie ein angenehmes Geichafte werbe - Mäßigkeit und Beschäftigung Guer Sausarat — und die Tugenden des Wohlwollens Guer tägliches Thun — Euer Bergnügen und Guer Lohn! — Und was kann die Freundschaft noch weiter wünschen! — als ben Strom bes Lebens hinabzugleiten - beglückt mit noch einem Geschöpf, das an uns Theil nimmt, das verwandte Grundfäze hat — und ein zartes Gefühl — Treue weibliche Beredfamkeit - beren Blide Bartlichkeit und Empfindung sprechen. - Eure Kinder die machsen in der rofigten Bluthe bes Gefundheitfinns - ben ber Bater an ihnen gepflegt — fich erweiternd täglich in jedem Zu= nehmen - gludliche fleine Seelen - und gludliche alückliche Eltern! -

Das seh bein Loos im Leben — in ber Che — nur nimm eine unverhehrathete oder ein Mädchen — boch seh es, wie bein Wille es ift! —

Bu Neuigkeiten — Zwey Stunden her, so ist in er= träglichem Wohlseyn und munterm Geist — nicht so er= mudet von der Reise wie zu erwarten war - vier brachtige Wagen hinter ihm brein — Sr: Königl. Hoheit ber Bergog und bie Bergogin von Glocefter in ber Stadt angelangt. — - Was Amerika betrifft — wenn man bavon zu Hull etwas weiß, so weiß man mehr als zu London. Samuel Foote ift tobt - ein Bein von ihm ward schon vor'm Jahre begraben — nun folgt der ganze Fuß — Liebt ihr nicht so eine Pointe? — Colemann hat das Theater für 1600 & des Jahrs übernommen. Er war glücklich benm Kauf — und ich bente Foote verliehrt nichts baben. Den armen herrn v. Groote hab' ich nur einmal gesehen — und da hatt' ich nicht Zeit mit ihm zu sprechen — weil ich im Laben sepn muste. Ich wartete auf die Anweisung des Herrn M. — Er hielt nicht ein - Ich ließ ihn Guern Brief lefen und was nun? - Er fagte: "in ber That, er mar es so nicht im Stand — Er hätte keine Erziehung nach Brundfagen gehabt, - Ihr fchriebt mit vieler Beftimmtheit, Leichtigkeit und Eleganz — "Pfuy, sagt' ich, laß dich die Eitelkeit nicht blenden, und gieb nicht die Zügel dem Stolz! — Schreib wie ich es mache! — Ebenhin die Ausguffe eines warmen, obgleich thörigten Bergens. Freundschaft wird ben Schleger der Bute über beine Schnizer werfen — fie werden mit einem gefälligen Lächeln aufgenommen werden — und gelefen — mit eben bem= felben autigen Auge der Freundschaft — fo wie das beine. bas gegenwärtig Nachficht hat gegen die Fehler seines aufrichtigen Freundes

Ign. Sancho.

# Bier und brengigstes Stück.

#### Blanka.

Mus bem Spanifchen.

"Schön bift du, Sennora, schöner als der lichte Sonnenstrahl. Könnt' ich diese Nacht hier ruhen waffenlos und ohn' Gefahr?

Sieben Jahre find es, fieben, feit ich biefe Waffen trag', Meine Haut ift schwarz wie Kohlen, benn nie legt' ich, nie fie ab."

Rehret ein, Sennor und ruhet waffenlos und Euch zum Lohn, Denn der Graf ist jagen gangen auf die Berge von Leon.

"Tödt' ihm böse Pest die Hunde! raub' ihm seinen Falk der Aar! Bon den Bergen bis nach Hause schlepp' und schleif' ihn sein Barbar!"\*)

Also sprachen sie und thaten unvermuthet kam der Graf: "Und was machst du, schöne Blanka, Töchterchen von böser Art?"

Ich, Sennor, kämm' mir bie Haare, kämme fie mit großem Schmerz, Daß du mich allein so läffest, giebst ber Jagd, nicht mir, bein Herz.

<sup>\*)</sup> Gin barbarijches Pferb.

"Also spricht du junges Weibchen? Töchterchen von böser Art. Wessen ist denn jenes Roß da, das ich unten ward gewahr?"

Das, Sennor, ist meines Baters, zum Geschenke schickt er's Euch. "Und weß sind denn diese Wassen hier auf diesem Gange gleich?"

Die, Sennor, find meines Bruders, jum Geschenk Euch schickt er fie. "Und weß ift benn biese Lanze mir hie vor ben Augen, hie?"

Nimm, o Graf, o nimm die Lanze, ende stracks mein Leben mir! Denn den Tod, o guter Alter, wohl verdient' ich ihn an dir.

Das Leben bes Ignatius Sancho.

Ignatius Sancho war im Jahre 1729 auf einem Schiffe gebohren, das im Sklavenhandel begriffen war; einige Tage nachdem es die Küfte von Guinea verlaffen hatte, um nach dem spanischen West-Indien zu segeln. In Carthagena empfing er von dem Bischof die Taufe und den Namen Ignatius.

Seine Mutter warb früh durch eine Krankheit, die das ungewohnte Clima veranlaßte, des Lebens beraubt, sein Vater vernichtete das Elend seiner Sklaveren durch einen Selbst-Mord.

Als er etwas über zwen Jahr alt war, brachte ihn sein Herr nach England, und übergab ihn an drey noch unverhehratete Schwestern, die zu Greenwich wohnten. Unglücklicherweise hatten diese Damen unter andern Borutheilen auch dieses, zu glauben, daß der einzige sichre Weg ihren Sklaven im Gehorsam zu erhalten, wäre: ihn in Afrikanischer Dummheit zu lassen, und daß sie ihn vorwizig machen würden, wenn sie seinen Geist zu er-

weitern suchten. Aus Muthwillen gaben fie ihm ben Namen Sancho, wegen einer eingebilbeten Ahnlichkeit mit bem Ritter bes Don Quixotte.

Aber es fand fich für Ignatius Sancho ein Gonner und Beschüger, ben er bas Glud hatte in seiner frühen

Jugend zu gewinnen.

Der verstorbene Herzog von Montagu lebte zu Blackheath, von ungefähr sah er den kleinen Schwarzen, ihm gesiel sein angebohrnes freymütiges Wesen, das durch Sklaveren nicht unterdrückt und durch Erziehung nicht verkünstelt war. Er nahm ihn oft nach seinem Hause und mit zur Herzogin. Er bemerkte seine Reigung zum Lesen und schenkte ihm Bücher, auch empfahl er es sehr ernstlich seinen dren Gedieterinnen, daß sie ein Genie, welches so viel Fruchtbarkeit versprach, wohl pflegen und bauen sollten. Diese Damen waren aber unerbittlich und dreita zurück senden wollten.

In ihm war mit den Jahren die Liebe zur Freyheit gewachsen, sie schlug nunmehr laut in seiner Brust; Unwille und Furcht vor ewigen Borwürsen, die durch die Entdeckung einer Liebe veranlaßt wurden, welche in den Augen von drey ledigen Damen ein Haupt Verbrechen war, brachten ihn zulezt zu dem Entschluß, das Haus

zu berlaffen.

Seit kurzer Zeit war sein edler Beschüzer gestorben. Ignatius Sancho flohe zur Herzogin um Schuz zu suchen, er ward mit einem Berweise zuruck geschickt. Er ging

von ihr weg, verzweifelnd und finnlos.

Noch immer verliebt in die Freyheit, deren Genuß nun mit seinen lezten 5 Schillingen das lezte Ziel exreicht hatte, und entschlossen, sie auf Kosten seines Lebens zu erhalten, schaffte er sich eine alte Bistole an, zu demselben Endzweck, mit dem ihn das Beyspiel seines Baters vertraut gemacht, und als sein Erbtheil geheiligt hatte.

In dieser Stimmung der Seele waren Ermahnungen natürlicher Weise vergebens. Die Herzogin bewunderte heimlich seinen Charakter und willigke endlich darein, ihn unter ihren Hausgenoffen aufzunehmen, wo er bis an ihren Tob als Kellermeifter blieb. Durch ein Bermächtnis ber Herzogin und seiner eignen Sparsamkeit besaß er nunmehr 70 Pf. St. an baarem Gelbe und ein jährliches Gehalt von 30 Pf.

Freyheit, Reichthum und Muße führten ein afrikanisches Temperament balb zu Ausschweifungen, und biese, indem sie seinen Geist zerstreuten, machten sie auch seine Börse leer, denn bed seiner Liebe zum weiblichen Geschlecht überließ er sich gänzlich dem Hang zur Verschwendung, welcher nicht selten das charakteristische Merkmal der Ausschweifung dieser Leidenschaft ist. Sonst hatten ihn Carten versührt, aber ein unglückliches Spiel mit einem Juden, der ihm seine Kleider abgewann, bewog ihn diese Leidenschaft abzuschwören.

Seinen Landsleuten scheint fie angebohren zu seyn, ein französischer Schriftsteller erzählt, daß in dem Königreiche Ordrah, Whydah und Benin ein Schwarzer sein Vermögen, seine Kinder, seine Frehheit aufs Spiel sezt.

Ignatius liebte das Theater so sehr, daß sein lezter Schilling nach Drury Lane wanderte ben Garricks Borftellung von Richard. Er hatte sich sogar gewöhnt, das Schauspiel als eine Zustucht in der Stunde des Kummers anzusehn; und seine Farbe gab ihm die Veranlassung, sich dem Direkteur vom Theater anzubieten: um die Rollen des Othello und Oroonoko zu versuchen, allein eine fehlerhafte und unverbesserliche Aussprache vereitelte diesen Plan.

Er wandte sich nun noch einmal zur Dienstbarkeit, und wurde von dem Caplan im Montagischen Hause auf einige Monate aufgenommen. Immer war ihm diese Wohnung freundlich gewesen. Der izt lebende Herzog nahm ihn unmittelbar zum Dienst seiner Person. Die Gewohnheit eines regelmäßigen Lebens brachte ihn auf den Gedanken sich zu verhehraten, und bald nahm er eine verdienstvolle junge Frau zur Ghe, die aus west-indianischem Geblüt stammte.

Gegen das Ende des Jahres 1773 machten ihn wiederhohlte Anfälle der Gicht und übermäßige Dickheit unfähig seinen Dienst in des Herzogs Hause länger zu verwalten. Dieselbe Wohlthätigkeit, die ihn in so manchen Abwechslungen seines Lebens beschütt hatte, kam ihm auch hier zu Hülfe, und diese, vereinigt mit dem Erwerb seiner Sparsamkeit, sezte ihn und seine Frau in den Stand sich einen Cram-Laden anzulegen, wo ihr behderseitiger thätiger Fleiß eine ganze zahlreiche Familie von Kindern mit Anstand unterhielt, und ein Wandel voll häuslicher Tugenden erward ihnen manchen Gönner und Freund, und verdiente allgemeine Nachahmung.

Im December 1780 warb er bas Opfer von einer Menge verwickelter Krankheiten.

Von einem Schwarzen, einem Kellermeister, einem Crämer, läßt sich wenig merkwürdiges sagen, um das Blatt des Biographen zu beleben, aber man hat es für nothwendig gehalten, einigen Begriff von dem sehr sonderbaren Menschen zu geben, dessen Briefe mit allen ihren Unvolltommenheiten dem Publikum übergeben werden. Diese Schriften, welche Talente und natürliche Fähigkeit zum Brief-Schreiben, schnelle und richtige Begriffe, wilde Baterlandsliebe, und eine allgemeine Menschenliebe beweisen, sind zugleich die beste Apologie für den Schuz, ben er von den Großen genoß, und für die Freundschaft der Gelehrten gegen ihn.

Die verftorbenen Berzoginnen von Queensbeorg und Northumberland bemühten fich bem Berfaffer biefer Briefe au bienen.

Die erste vertraute seiner Erziehung und Besserung einen sehr unwürdigen Liebling seiner eigenen Nation.

Garrick und Sterne kannten den Ignatius Sancho sehr genau. Er unterhielt seinen Umgang mit den Musen mitten unter den unbedeutenden und öfteren Stöhrungen eines Cram-Ladens. Die Dichter studierte er und ahmte sie sogar nach mit gutem Erfolg. Zwey Stücke machte er für's Theater. Die Theorie der Musik schrieb er und widmete sie der Königlichen Prinzeß. Die Mahlerey verstand Ignatius so gut zu beurtheilen und zu critisiren, daß Mortimer oft zu ihm kam und ihn um Rath fragte.

# Fünf und drenfigstes Stüd.

Bom Glüde ber Ginfaltigen. Aus bem Frangöfifchen bes herrn Reder.

Vorbericht des Überfegers.

Diese kleine Schrift ist, wie ich zuverlässig versichern kann, ein gesellschaftlicher Scherz, ben der berühmte Herr Recker, vor zehn Jahren, seinen Freunden zum Bergnügen mittheilte. Es sind nur funszig Exemplare derselben in eben dem Sedez-Formate erschienen, worinn die schöne Collection des Moralistes anciens, behm älteren Didot in Paris, heraus kommt. Sine Kleinigkeit wird zwar badurch nicht wichtiger, daß sie einen großen Mann zum Urheber hat: allein es ist immer sehr angenehm, alles zu sehen, was von einem vorzüglichen Geiste herrühret. In dieser Rücksicht hoss? ich den Lesern des Tiessurher Journals gegenwärtig einen Gesallen zu erzeigen, da sie vielleicht nicht alle Gelegenheit haben werden, die Urschrift zu sehen.

Um glücklich zu senn, muß man einfältig sehn. Diese moralische Wahrheit ist eine ber ältesten ber Welt.

Man lieset in der Genese, daß: "als Adam und Eva von der Frucht des Baumes der Erkenntniß des Guten und Bösen gegessen hatten, sich ihre Augen aufthaten, und sie erkannten, daß sie nackt waren": daß heißt, daß ihnen auf einmal ein Licht über die menschliche Kleinheit und Armseligkeit aufging: "allein, bevor sie Gott aus dem Garten zu Eden vertrieb, machte er ihnen ein Gewand, aus Fellen, und kleidete sie darein."

Dieß ift ein ewig merkwürdiges Werk seiner Barmherzigkeit gegen die Menschen. Dieses kostbare Gewand, dieß aus Fellen bestehende Kleid, die Nacktheit zu bebecken, bedeutet den angenehmen Irrthum, das süßeste Vertrauen, die tapfere Selbstmeinung in uns: glückliche Gaben, die unsere Berderbtheit mit dem Namen Einsfalt beleget hat, und die unser Undank zu verkennen suchet; welche aber, lasset uns daran nicht zweifeln, die einzigen Beschirmungen unseres Glückes auf der Erde sind.

Seit die Menschen gesellschaftliche Bande geknüpft haben, ist ben ihnen die Gewohnheit entstanden, eine unaushörliche Vergleichung unter sich anzustellen; hieraus sind ihre meisten Freuden, ihr meistes Leid entsprungen.

Diese Vergleichung verändert sich mit jedem Segensftande, und hat verschiedene Verhältnisse. Einige verssetzen sich an die äußersten Gränzen der Welt, und bis in die entserntesten Jahrhunderte zurück, um sich mit allen großen Männern der Vorzeit und unseres Zeitalters zu messen. Andere berechnen ihre eigene Höhe bloß nach der Ehle ihrer engen vertraulichen Gesellschaften. Die Vritten endlich begnügen sich damit, mehr Menschensverstand zu beweisen, als ihre Frau und Kinder. Die Zufriedenheit Aller gründet sich auf einerley Gesühle.

Welcher Athlet ift am gewiffesten, in diesem allgemeinen Kampfspiele obzusiegen? — Der noch mit seinen Fellkleidern bepanzerte Mann! der Einfältige! mein Held!

Was lieget ihm daran, ob ihn Andere erheben oder herunter seigen? er trägt sein Fußgestell mit sich herum: ja seine Meinung von sich selbst ist für ihn hinreichend; sie dienet ihm zu einem bezauberten Polster von Pflaumsedern, worauf er sich wollüstig hinstrecket, und voll Wonnegefühls einschlummert.

C! wie werbe ich seine Seeligkeit kunftlich genug schilbern können? wie werbe ich würdig genug von Clyston, von Chrysipp, von Alcindas reden können? beständig mit sich selbst beschäftiget, strahlet ihre Zustriedenheit aus ihren Augen hervor. Der Eine läßt sie leichtsinnig und gutmüthig sehen und hören. Der Andere entwickelt sie kunstmäßig und will seine Schätze langsam nachrechnen. Sin Dritter endlich sucht sie hinter einer erzwungenen Ernsthaftigkeit zu verbergen, um noch, durch das Bewußtsehn einer helbenmüthigen Zurückhaltung, dem Genusse seiner übrigen Berdienste etwas hinzuzusügen.

Welch ein anmuthiges Wefen ift nicht ein Dummer, den sein Eigendünkel aufblähet! Er entfaltet sich gleichs sam immer, auf die sonderbarste und entzückenbste Weise; und in der That muß er nothwendig etwas von einem Sonderlinge an sich tragen, weil er sich schlechterdings nur mit einem einzigen Gegenstande abgiebt, an welchen andere niemals gedacht haben.

Der Dumme und der große Geift find die Zierde der Welt; alle mittlern Classen find ausdrucksloß und lebloß: es sind öbe Landflächen zwischen zwen mahlerischen Bergen.

Wenn aber der Einfältige und der Berftändige gleiche Rollen auf der Erde spielen, so ist bennoch ihr Glück sehr verschieden.

Der Berständige, der Scharffinnige, verbindet taufend verschiedene Gegenstände unter mannigfaltige allgemeine Sätze, indem er alle Berhältniffe auffasset. Für ihn nimmt das Gemählde der Welt einen kleinern Raum ein, und die Farben besselben kommen näher zusammen zu stehen. Kaum hat er die Hälfte seiner Bahn erreicht, so bemerket er schon, daß sich alles ähnlich ist, und nichts ift mehr im Stande seine Neugierde zu reigen.

Dem Dummen, welchem alle biefe Berhältniffe entschlüpfen, würde noch manches auffallend scheinen, wenn er auch bereits zweyhundert Jahre gelebt hätte. Da seine Begriffe keine besondern Fächer haben, da er keinen Gedanken auf das Allgemeine anwendet, so ist im Weltall alles einzeln, alles reihend, alles Lufterscheinung für ihn. Sein Leben ist eine verlängerte Kindheit; die Natur bleibt immer frisch für ihn.

In den Augen des beobachtenden Mannes wird bald die Zukunft bloß eine wahrscheinliche Wiederhervorbringung des Vergangenen, und er betrachtet sie ohne Vergnügen. Für den Einfältigen ist sie eine neue Schöpfung, und der Zauber der Hoffnung verschönert alle seine Tage.

Die Seele eines Mannes von Überlegung, deffen tiefes Nachsinnen tausend verschiedene Combinationen umfasset, wird von einer unendlichen Menge unähnlicher und entgegengesetzter Beweggründe bestürmet, wenn er wählen oder sich entschließen soll; und die ganze Thätigkeit seines Geistes ist nicht hinreichend, der Mannigfaltigkeit seiner empfangenen Begriffe Genüge zu leisten. Er ist verlegen, und ihn foltert die Fülle seiner Gedanken.

Der Ginfältige mählet unverzüglich. Er braucht bernache nichts gegen einander zu halten. Sein Auge ift ihm ein gefälliges Fernglas, das nur einem ober zwey Gegen-ftänden auf einmal den Gingang in seine Seele gestattet.

Ein anderes Unglück geiftvoller Menschen, das die Dummen nicht kennen, ist die Schwierigkeit faßlich zu werden. Ihre Bernunft ist ein sechster Sinn, dessen Wirkungen sie vergeblich zu erklären suchen. Durch eine menschliche Gestalt hintergangen, strengen sie sich unglaublich an, Andern ihre Begriffe mitzutheilen; und wenn sie nicht endlich die Ersahrung lehrte, an den meisten Menschen ein bloßes Bild, einen bloßen Gliedermann zu erblicken; so würden sie ihr ganzes Leben unter den beständigen Quaalen der Danaiden zubringen.

Wenn, durch äußere Gegenstände ermüdet, der Berständige gleichsam in sich selbst gehet, so wird der Genuß dessen, was er besitzet, beständig durch das Schauspiel der Dinge, die er vermisset, gestört. Er ist niemals
zufrieden.

Diese Gattung von Verdruß kennet der Einfältige nicht. Kehret er in sich selbst zurücke, so sindet er einen freundlichen Wirth, der ihn schätzet und ehret, der immer höslich, immer artig, immer bereit ist, ihn zu erfreuen.

Für einen aufgeklärten Mann ift die Bollkommenheit ein steiler Fels, dessen Spitze sich in die Wolken verliehret. Für den Einfältigen ist sie eine wohlgerundete Augel, die sich beständig auf ihrer eigenen Aze herumdrehet. Jeder unter ihnen dünkt sich auf dem höchsten Puncte derselben zu stehen, und bildet sich ein, auf dem Kopfe seiner Rebenmenschen zu wandeln.

Nein, nichts tann die Heiterkeit eines Dummen stöhren; er kennt weber Reid noch Eifersucht: da er seinen Ruhm in Kleinigkeiten suchet, so findet er gleichsam überall Raum benselben aufzustellen.

Wenn Damon in feinem brepfigften Jahre Barlaments-Rath wird, fo fraufelt er feine Haare, um feinen Richterstubl einzunehmen. Er ertheilt wirklich seinen Richterspruch, und wenn er an die Ehrfurcht denkt, die man ihm schuldig ist, so nimmt er eine majestätische Ernst= haftigkeit an. Allein es koftet ihm Muhe fich barinn zu erhalten. Gine Lode die fich an der Berrude feines Mitbruders erschüttert; ein Kind das fällt; ein Schmetterling der sich am Lichte die Mügel verbrennet: alles erweckt in ihm die Erinnerung an seine Vorzüge, und bringt ihn jum lachen. Fängt er an ju reben, fo läuft fein Ernft neue Gefahr, benn jedes poffessive Fürwort wird ihm ein Anstoß. Er kann nicht sagen ich ober mein, ohne daß ihn die Vorstellung eines so bezaubernden Besitzes auf bie entzudenbfte Weise figle. Seine zusammen gezogenen Büge entfalten sich wiber seinen Willen; und fein Geficht wird durch die Freude überwältiget.

Sehet nur der Unterredung zweher Einfältigen zu! Sie hören einander nicht an, aber fie lachen beständig. Indem der Eine redet, befindet sich der Andere in einem Standpuncte, der ihn vor Freude außer sich setzt: nemlich zwischen der Erinnerung dessen, was er jetzt sagte, und dem Borgefühle dessen, was er unverzüglich sagen wird. Indem sie sich trennen, versprechen sie einander wechselseitig, bald wieder zusammen zu kommen, einander aufzuheitern; und jeder stehet in der sesten Meinung er habe die Freude seines Freundes durch seine witzigen Einfälle

hervorgebracht.

Schöne und geiftreiche Dinge sagt oft der Verständige mit schüchternem Mißtrauen gegen sich selbst. Sein außerlesener Geschmack macht ihn strenge, in der Wahl seiner Gedanken und Worte. Er wünschte sich selbst in Verwunderung setzen zu können: Er hat übrigens die geheimsten Schlupswinkel der Eigenliebe beobachtet. Es hat ihm gedünkt zu bemerken, daß die meisten Menschen sich nur in so ferne entschließen können, einem ihrer Nächsten Verstand zuzugestehen, als dieser, aus Bescheidenheit, das Ansehen hat, nicht zu wissen, daß er welchen besitzt; und in so ferne der Geistwolle seinen Bewunderern den Ruhm, die Entdeckung seiner Vorzüge gemacht zu haben, seines Triumphes wegen zum Trost überläßt.

Den Cinfältigen laffen bergleichen Bebenklichkeiten niemals ihr Tyrannisches Joch fühlen. Mit vollkommener Zuversicht theilt er andern seine Gedanken mit: und schwingt er sich bisweilen zu einer allgemein bekannten Bemerkung empor; so macht er sie mit Posaunenklang kund. Er begleitet sie mit einer listigen Miene; und inbem er Strahlen des Ruhmes um sich her verbreitet, tritt er einige Schritte vor sich selbst zurück, um sich anzuschauen; dann schreitet er wieder heran, um sich selbst anzuhören; und in dieser süßen Beschäftigung, von einem wonnevollen Rausche betäubt, ist er stolz über den Zoll, ben er sich selbst entrichtet hat.

Wenn sich der Verständige verliedt, so ist er saft immer unzufrieden: sein scharfes Gesicht ist ein Hinderniß für sein Glück. Ein Wort, das seiner Geliedten entschlüpft, ein Blick von ihr, den er erschleichet, ein Laut ihrer Stimme, dem er eine Auslegung zu geben weiß, tausend undemerkdare Schattierungen, alles ist hinlänglich den Lauf seiner Hoffnungen zu stöhren. Und wann er endlich der zärtlichsten Gegenliede genießet, so verfolget ihn noch sein Verstand; er soltert sein eigenes Herz durch die feinsten Grübelehen der Leidenschaft. Er zweifelt ob Er es sey den man liede? oder ob man sich selbst in ihm liede? Er fürchtet, nur deswegen geliedt zu werden, weil man weiß daß Er liedt; und nicht, weil der Zauder einer unüberwindlichen Gewalt obsieget. Er zergliedert aleichsam die Liede, und ihre Süßigkeit entschlüpft ihm.

Der Einfältige genießet derselben ohne geliebt zu sehn; er glaubt auf die Schönen eben den schnellen Eindruck zu machen, den er auf sich selbst macht. Seine glücklich gebildete Erhstall-Linse vereinigt in ihrem Brennpuncte alle außeinandersahrenden Strahlen; und wann er kaum bemerkt wird, so glaubt er sich den Gegenstand der Blicke der ganzen Welt. Er hält sich für geliebt, weil er liebenswürdig ist; er hält sich für geliebt, weil er ein Einfältiger ist; und auf diese unerschütterliche Grundmauer ist sein Glück gebaut. Lasset uns also für ihn unbesorgt sehn. Der Einfältige war ein glücklicher Geliebter, nun ist der Einfältige ein ruhiger Gatte. Und da ihm alles zum

Beften kehret, sollte seine Frau gegen ihn untreu werben, wie es sich leicht eräugnen kann; so bleibt sein Zustand so gesegnet\*), daß ihn der glücklichste Liebhaber darum beneidet. Wenn er am Andruch des Tages jemand aus dem Zimmer seiner Frau gehen sieht; so läuft er zu ihr, eröffnet ihr Schmuck-Kästchen, zählt ihre Diamanten nach, und lacht wie ein Karr, weil der Dieb dieselben nicht

ju finden mußte.

So schwach dieses Gemählbe ist, welches Schauspiel ber Wonne eröffnet es nicht vor unfern Augen! Bater und Mütter, werdet ihr unempfindlich gegen daffelbe fenn? und euer Erziehungs-Spftem niemals ändern? Rur um eurer Eigenliebe zu schmeicheln, nur um eure Pracht zu erheben, wollt ihr, daß Verstand und Aufklärung ben euern Kindern hervor leuchte, und deswegen arbeitet ihr fo eifrig daran. Ihr bereitet die Buden, auf welche ihr treten wollt; und in eurem ungedulbigen Stolze werden euch die schönsten Augenblicke ihres Lebens, die ihrer Rindheit, jur Laft. Wie groß ift hingegen euer Brrthum, wenn ihr aufrichtig senn wollt! was! weil ihr nur durch fremdes Lob gludlich werdet, fo dunkt ihr euch die Wohlthater eurer Kinder zu fenn, wann ihr ihnen gleiche Befinnungen einflößet, und die Unwendung derfelben beaunftiget! "D ihr Graufamen! (könnten fie euch fagen.) ihr hattet unfer Glud an unfere Borftellung knupfen tonnen, und ihr habt es von frem den Meinungen abhängen laffen. Ihr hättet können, unfern Durst zu löschen, bas Waffer in unfern Behälter fliegen laffen, und habt die Quelle auf nachbarlichem Felde geöffnet." . . .

Höret also auf, diesen Vorwurf eurer Kinder zu verbienen. Statt ihre Person zu verschönern, verblendet ihre Augen, flößet ihnen, wenn es möglich ist, eine vortheilhafte unzerstöhrbare Meinung von ihnen selbst ein. Stoßet sie, so verpanzert, auf die Weltbühne; und wenn sie dort

<sup>\*)</sup> An dieser Stelle habe ich mir eine kleine Untreue erlaubt, die mir hoffentlich die Leserinnen des Tieffurther: Journals desto eher verzeihen werden, da es leicht zu errathen ist, worinn sie bestehet: — ich habe nehmlich umschrieben, statt wörtlich zu überziehen.

mit Hohn bedeckt werden, so bekümmert euch nicht darum; ihr Clück, nicht ihr Ruhm, ward euch anvertraut.

Umsonst würdet ihr behaupten, daß es eure Pflicht fen, fie der Vollkommenheit auguführen. Glück ist die Volltommenheit des Menschen; und wenn durch die beilfame Babe ber Einfalt jeber diefes Blud in fich felbft finden könnte, dann würden so manche gesellschaftlichen Tugenden, welchen man in unfern Tagen den Namen der Bolltommenheit bepleget, nichts als fruchtlose Opfer werden. Feinheit unserer Begriffe, die Zartheit unserer Eigenliebe macht die Erreichung diefer Volltommenheit fo fchwer. Man muß fie andern zu gefallen muhjam in der Bereinigung von Eigenschaften, in der Erforschung ihres Geschmackes, und in der Erlangung ihres Benfalls suchen. Aber eine folche Vollkommenheit ift Sclaveren; fie hanget von einer ftolzen und wunderlichen Gottheit, von der Meinung ab. Ach! laffet uns auf ewig von ihrem Dienste alle diejenigen entfernen, die wir lieben. Fraget alle, die ihrem Tempel treu blieben, wie viel heimliche Thranen er fie vergießen machte: meinem Belben entfielen teine. Ben den Altaren der Meinung ift der Verftandige zugleich Opferpriefter und das Schlachtopfer. Ben eben biefen Altaren ift ber Ginfältige zugleich Anbeter und Gottheit.

Suchet also mit mir, o ihr Verständigen, die Angahl ber Einfältigen auf Erben zu vervielfältigen! ich kann zwar ihr Glück empfinden; aber ihr allein befitzet die Macht, ein neues System zu verbreiten. Warum solltet ihr euch dagegen weigern? warum diese verächtliche Miene? der Raum zwischen euch und ihnen, so unendlich er euch porkommt, verschwindet vielleicht vor den Augen von mil= lionen Wesen, die über euch erhaben find. Wer weiß, ob nicht jeder in der Welt, vor einem Andern, in der Beftalt eines Einfältigen erscheinet? wer weiß, ob ihr es nicht wirklich bor den Mondbewohnern, oder bor einigen Luftgeiftern fend? zweifelt ihr vielleicht beswegen baran, weil ihr sie nicht auf eure Unkosten lachen höret? allein, die es vor euch find, hören euch gleichfalls nicht; und hierinn liegt das unterschiedene Merkmahl der Ginfalt,

daß fie entweder die Gränzen ihres Gesichts = Kreises gar nicht bemerket, ober dieselben für die Schranken alles dessen hält. was ift.

Seyd also schüchterner und mißtrauischer; und weit entfernet, die Einfältigen, denen ihr begegnet, zu verachten, so bewundert ihr Glück, und lernet einsehen, daß um auf den Tittel großer Geister Ansprüche zu machen, ihnen nichts fehlet, als aus eigener Wahl Einfältige gewesen zu seyn.

#### Eine Breiß = Frage.

Ein müßiger Kopf fragte ohnlängst: warum das gesellschaftliche Leben nicht eben so wohl als das häußliche
und bürgerliche seine eigenen Gesetze habe? Wir lassen
das warum aus dieser Frage weg, und wünschen unsere Neugier: was ein solches Gesetzbuch für das gesellschaftliche Leben wohl enthalten müsse? durch unsere Mitarbeiter befriedigt zu sehen — Dieser Wunsch und diese Bitte seh bie gegenwärtige Preiß-Frage!

### Dialogue.

## Mercur und Ephemerographos.

Merc.: Wer bift du? ich sollte dich kennen: wenn ich mich nicht irre, so bist du der elende Ephemerographos.

Ephem.: Ja der bin ich; wenn du es erlaubst. Merc.: Ich habe lange nichts von dir gehört, und

ich glaubte bu wäreft schon lange verweft.

Ephem.: Ob ich gleich nicht unsterdlich bin wie du; fo werbe ich bennoch so leicht nicht verwesen.

Merc.: Sehr kuhn gesprochen! was willst du damit

jagen?

Ephem.: Richts anders, als daß ich nicht nach der Unsterblichkeit trachte; ich habe einen kleinen Krenß von Freunden um mich herum, die mich lieben und schäßen, sie nähren mich mit ihren feinsten Speißen, sie bekleiden mich mit dem schönsten Stoff des Wißes und Verstandes, sie geben mir Seele und Geist.

Merc.: Du magft wohl eine schone Geftalt haben? benn bu läßt bich nur im Dunkeln feben.

Ephem.: Nennst du das, o Mercur, im Finstern wohnen, wann man sein Leben im schönsten Krebse zubringt? du gehörtest ja einstmals selbst zu uns!

Merc.: Hör' auf zu schwahen; bu wirst mir ganz lästia.

Ephem.: Du wirft bose, Mercur, oder wohl gar eifer-

Merc.: Ich muß lachen; bu willst mir wohl gleich= kommen?

Ephem.: Ganz und gar nicht! Aber könntest du mir nur mit deinen langen Fingern etwas rauben! doch dafür ist gesorgt. Mercur, laß uns Freunde werden; behalte du deine Unsterdlichkeit, ich bleibe in meinem Krepse.

Merc.: Wohlan ich bin es zufrieden, lebe wohl.

## Sechs und drengigstes Stück.

### Alife.

- Unter Sträuchen bieser Eichen ruh' ich gern; seh' ba Wälber, Thäler, Felber, nächst und fern.
- 2. Auf der Wiese fommt Alise schnell daher; munter springend, fröhlich singend kommt sie her.
- 3. Schlanke Schöne, o ich sehne mich nach bir! welche Blicke! komm, entzücke! lächle mir!
- 4. Blumen = Düfte, Frühlings = Lüfte wehen hier, holb erfchallen Rachtigallen, fingen bir.

- 5. Sanfte Triebe! erster Liebe füße Luft! rege Freude, Bergens = Weide füllt die Bruft.
- 6. Voll Verlangen glühn die Wangen, pocht dies Berg: Ach Alife, o verfüße diefen Schmerg.
- 7. Liebeschmachtend, dich nur achtend bin ich bein! Gieb, o Liebe, Lieb' um Liebe! werde mein!

### Dialog.

Bris. Momus. Ephemerographos.

Fris. En, da kommt ja Ephemerographos! Sen mir gegrüßt, du holder schöner Jungling! Wie freut mich's dich wieder zu sehen! Du bringst uns wohl recht schöne neue Sachen? hurtig, ausgepact! — Aber, was fehlt bir, Lieber? du fiehft ja aus, als ob du dich gezankt hattest, mas ist's?

Ephem. Nichts, schönste Bris, gar nichts!

Iris. O, es ift ganz gewiß etwas!

Nun, wenn ich's benn fagen muß, ba begegnete mir im Vorhof Merkur, und fagte mir Sottisen, ohne daß ich ihm nur mit einer Miene dazu Unlaß gegeben hätte.

Fris. Ist's möglich? Merkur — Sottisen? Momus. Das wäre wahrlich nicht das erstemal in feinem Leben.

Ephem. Er tractierte mich als ob ich nicht aut genug mare, ihm feine geflügelte Schuhe umqubinden!

Bris. Davon begreif' ich nichts! Da ftedt gang gewiß eine von unfern Göttinnen bahinter, die fich in einer Anwandlung von — guter Laune einen Spaß baraus machen wollte, Euch zusammen zu heten.

Momus. Ich wollte, Jupiter bächte einmal im Ernste drauf, daß es ein wenig rühriger im Olympus zugienge. Es ist würklich nicht hübsch, die Damen dabin zu bringen, daß sie, um nicht vor langer Weile gar zu vergehen, Schöngeisteren treiben müssen.

Iris. Daß herr Momus doch fein loses Maul nicht einen Augenblick zähmen kann! — Aber, lieber Ephemerographos, was kann denn Merkur gegen dich haben? Du bist doch so schön! so unterhaltend! so geist-

reich! fo liebenswürdig!

Ephem. (erröthet und macht ein fleines Mündchen.)

Momus. Du brauchst eben nicht so jüngferlich zu thun. Wenn man das Handwerk schon über Jahr und Tage treibt wie du, so sollte man über's roth werden lange hinaus sehn.

Ephem. (zu Fris). Aufrichtig zu fenn, schone Fris, ich glaube felbst, es ift bie pure pute Cifersucht, die ihn

gegen mich aufbringt. Er beneibet mich.

Momús. Da bist du glücklich! Besser Aeider als Mitleider!

Fris. Nun, wenn Merkur auch ein wenig neibisch auf bich wäre, so hätte er alle Ursache bazu. Er bringt uns in einem ganzen Jahre nicht so viel gutes als bu in einem einzigen Monat.

. Ephem. (mit Prätenfion lächelnb). Du bift sehr vers bindlich, schönste Jris. Freylich arbeiten auch lauter Genies für mich! das macht schon einen Unterschied!

Iris. Ich foult' es benken — einen unendlichen

Unterschied!

Momus. Zumal in Bersen! Aber dafür bist du auch ein Autor in Groß-Median-Quart in sein Pappier, und er nur in Mittel-Octav und auf Druck-Pappier. Alle Regeln der Physiognomonie müßten falsch sehn, wenn da noch ein Rangstreit unter Euch sehn könnte!

Ephem. Bore, Momus, ich bin von teiner Familie,

die Spaß mit fich treiben läßt. -

Fris. Laßt ihn spotten! Deine Borzüge stehen Gottlob! auf bessern Füßen. Merkur wäre lächerlich, wenn er sich im Ernst mit dir vergleichen wollte. Er verkauft uns Fabriswaare und Tröbel für unser baares Gelb; bu giebst uns die feinsten Düste und schmachastesten Früchte des Gefühls und des Wiges umsonst: Er bezieht die Messen und muß sehen wie er den großen Haufen befriedigt; du verlangst nur einem kleinen Kreise zu gefallen, aber er besteht aus Göttern!

Momus. Als ob das nicht gerade die Leute wären,

die man am leichteften befriedigt.

Ephem. (zur Fris ohne auf Momus zu achten.) Owas das betrifft, so überbescheiden bin ich auch nicht, daß ich mir meiner Vorzüge nicht sehr wohl bewußt sehn sollte, und ich benke ich habe sie dem alten Knaben zu fühlen gegeben!

Momus. Da bift du auf dem rechten Wege! Man

ift nur was man fich einbildet.

Ephem. Aber ich kan mich nicht länger aufhalten. Ich muß eilen um mein neues Paquet an Minerven abzugeben. Lebe wohl, schöne Iris — Sein Diener, Herr Naferumpfer!

Momus. Nur noch Eins auf den Weg, lieber Herr E-phe-me-ro-gra-phos! Der Herr hat für seine wenige Corpulenz auch einen gar zu langen Rahmen. Wie wenn er ein Paar Sylben davon in den Scart legte und ließe sich kurzweg Ephemeros nennen?

Ephem. (zu Iris.) Ob da nicht ein Schalk dahinter

itectt?

Fris. Ich verstehe kein Wort Griechisch —

Ephem. Ich auch nicht — Ich will Minerven fragen; die muß es als Schutpatronin von Athen am besten wissen.

Bris (ihn auf die Schulter klopfend). Lebwohl, liebes

Ephemerographuschen!

Ephem. Lebwohl, liebenswürdige Vertraute der Göttertönigin! (im weggehen vor fich) Das ift boch noch ein Mädchen das Geschmack hat! The History of Scotland, by Gilbert Stuart.

Raum war diese merkwürdige Neuerung in der Kirche (bie Bischöfliche Würde) mit Dube eingeführt, fo ftarb schon John Knox, ihr strengster Vertheidiger und Unter= ftüher. Der Enfer, der ihn jederzeit ausgezeichnet hat, das Dabstthum auszurotten und den despotischen Entwürfen der Marie von Lothringen Einhalt zu thun, hat ihn bennahe verewigt. Er war unermüdet in Befestigung der Reformation nach seinen Grundfäten. Un= auslöschlicher Enfer und Frömmigkeit, unbeftechliche Rechtschaffenheit und ein Muth, den nicht Gefahren noch der Tod erschüttern konnte. Seine Kenntnisse hingegen von Litteratur und Gelehrsamkeit waren nur mäßig und ge= ring; von Philosophie wußte er gang und gar nichts. Ein offnes Bert, eine Beurtheilungstraft, die feine Benetration weit überftieg; von Natur ftreng, in feinem Betragen rauh und fast bäurisch. Gin übermäßiger bak und Verachtung gegen das Pabstthum ernährte ihn gleich= fam und in Ausbreitung der reformirten Lehre mar er überzeugt, daß er das Werk Gottes felbsten ausbreite.

Aberzeugt, daß die Endzwecke, die er in Absicht hatte, daß edelste und vortreflichste sehen, was irgend eine menschliche Seele in Bewegung sehen könne, glaubte er auch, es sehe seine Pflicht, sie durch alle Mittel und Wege,

bie er nur in Gewalt hatte, zu befördern.

Die Beweggründe seines Betragens waren uneigennützig und rechtschaffen, aber der Gang und die Weise bavon war nicht zu loben noch zu empsehlen. Er war immer im Erser, die Ehre Gottes zu befördern, aber er bedachte nicht, daß solch ein erhabener Endzweck, in uneingeschränkter Ausübung, nicht mit der Schwachheit und Unvolltommenheit der menschlichen Natur bestehen mag. Eben denselben Endzweck brauchten auch die Mörder des Cardinal Braton zu ihrem Vorwand, und unser Reformator stund nicht an, solchen als eine hinlängliche Rechtsertigung für sie anzusehen.

In folchen Grundfähen suchte Carl ber neunte eine Schutzebe für sein parifisches Blutgemegel, und Ravaillac

gebrauchte fie als einen rechtfertigenden Beweggrund feines Königmords. Die ungeheuersten Verbrechen sind aus eben dieser Wurzel aufgestiegen, und auch unser Resormator blieb nicht frey von verheerender Gewaltthätigkeit und Grausamkeit, die aus eben demselben Grunde kam. Lieb-reiche Milde, Mäßigung, Friedseeligkeit, Gedult, Mensch-lichkeit waren nicht unter der Zahl seiner Tugenden.

Das Pabstthum sowohl als die es bekannten waren Gegenstände feiner Berabscheuung. Indem er aufftand, wider die Verfolgung der Priefter zu schreyen, ward er selbst ein Verfolger. Sein Argwohn, daß die Königin die pabstliche Religion wieder einführen wolle, war tief gewurtelt und unzerstörlich ben ihm; und auf die leichte= sten Verlangen und Anmaßungen hiezu brach er mit unerhörter Strenge das Band der Vertraulichkeit und Herhlichkeit, das so nothwendig den Fürsten und sein Bolt zusammen halten muß. Er jog auf ihre Regierungs= art los und fiel mit unanständiger Heftigkeit über ihre Die Schuldigkeit eines Unterthans aufzu-Berson ber. heben und Empörung zu erregen schmeichelte feinem Stolz. Er mochte gern einen birigirenden Ginfluß auf die Staatsmanner feiner Zeit haben, und das Übergewicht, bas er beym Volk hatte, erhielt auch diese in Respect und Gehorfam gegen ihn. Mit der ungebundenften Frenheit fagte er ihnen feine Meynung, und war wenig beforgt, feiner heftigkeit ober seinem Eigenfinn Schranken ju fegen. Seine Erinnerungen im Zorn, es mochte Staats ober Religionsangelegenheit sehn worüber er sprach, so war seine Erkenntniß als unbetrüglich vorausgesezt. Er verlangte für nichts geringers als für ein Organ bes gottlichen Willens angesehen zu werden. Widerspruch erreate ihn zu Feindseeligkeit, und seine Empfindlichkeit faste tiefen und daurenden Grund. Das zeitliche Intereffe der Gefellschaft fah er an als gant dem geiftlichen unterworfen, und eben fo fremd mit ben Gegenftanden ber Regierungs= tunft als mit der Natur des Menschen, hielt er die Regungen bes Chrgeizes für ungeiftlich und gottlos, und wußte nicht, daß ieder Mensch nur auf dem Strom seiner Neigungen zu Tugend und Glück gebracht wird, und daß

Bewunderung und Borzug hauptsächlich erworben werden durch den Muth, die Kraft und Fähigkeit zum Gebrauch der öffentlichen Geschäfte. Er selbst prägte keine andere Tugend ein, als eine ascetische oder solche, die nichts mit der Welt zu thun hat. Die gänzliche Verachtung dieser Welt war der Gegenstand seiner Predigten. Er war ein Todseind aller Freude und Lustbarkeit, und es war seine Mehnung, das menschliche Leben müsse nur in Devotion, in Dultung und Sorgen zugebracht werden.

Stolz auf seinen glücklichen Erfolg, umgeben mit Schmeichlern und ben Anfeurern ber unwissenden ehrerbietigen Menge, erhielt er einen über alle Maßen hohen Begriff von seinem eigenen Verdienst. Er nahm die Illusionen erhizter Phantasie für prophetische Eingebungen, und in schwindelnder und unmäßiger Eitelkeit glaubte er in die Zukunft dringen zu können und die Geheimnisse vorsehung vorauszusehen. Nicht zufrieden ein Heiliger zu sehn, wollte er auch ein Brophet werden.

Indes war er in den Berrichtungen seines Amtes ehfrig und rechtschaffen. Strenge und unabläßliche Arbeit, wache und ängfkliche Sorgen zerstörten seine Kräfte und beschleunigten seinen Tod. Er sah ihn ohne Furcht herantommen, sprach mit einer entzückten Freude von dem Dienst, den er dem Evangesium und der Kirche geleistet hätte, und blieb immer einmüthig im Gebeth mit den Brüdern. Er war sest im Bertrauen auf eine seelige Zukunft und verwarf auch den geringsten Schatten von Zweisel und Ungewisheit. Er übergab seinen Geist voll fröhlichen Muths, und zeigte kein Widerstreben.

Der Geschichte geziemt es, seine Tugend sowohl als seine Unvollkommenheiten zu schildern; daher mag zur Berringerung dieser lezteren angemerkt werden, daß er in einer rohen und wilden Zeit gelebt hat; daß seine Leidenschaft zu bekehren, und zugleich die Bereitwilligkeit zu versolgen, da sie unmittelbarer zwar aus der Heftigkeit seines Temperaments und aus seiner Anstrengung zum Glauben herrührte, doch zugleich auch von den damahligen Sitten und Gewohnheiten, die in seinem Amte vorzüglich walteten, heiß und mächtig unterstützet wurden. Die

Mitglieder jeder geiftlichen Verfassung sind natürlicher Weise beschäftigt, die Ehre und das Interesse ihres Amts auszubreiten, und damals eben waren die Zwistigkeiten zwischen den pähftlichen und protestantischen Lehrern in

ihrer wilbeften Wuth.

Die Religion zu vertheibigen und zu beschützen, ift ber anscheinende Endzweck ieder Art von geistlicher Herrschaft; aber da die Artikel des Glaubens selbst sehr verschieden und unter sich uneinig sind, so sind auch die Lehrer und Führer ieglicher Kirche unter sich im ewigen Krieg. Jeder hält auf die Lehrsätze, die ihm anvertrauet sind, und wo nicht Reichthümer und Bermögen, die gemeiniglich ihrem Stand ankleben, sie zu träger Gleichgültigkeit verdorben haben, wodurch die Religion endlich in Berachtung fällt, so sind sie strenge, gleich unserm Reformator, um sich selbst von größerer Wichtigkeit zu machen, und breiten Übelwollen über andere Religionen aus, um die heftigsten und unheilbarsten Leidenschaften der Menschen in mehrere Bewegung und Gährung zu setzen.

Sie werfen Flecken auf die Religion, eben wo sie am reinsten und vorzüglichsten glänzt, nehmlich in ihrem Grundsate des allgemeinen Wohlwollens; sie sind vorssichtig, die Wahrheit zu unterdrücken, damit sie nicht ihren kühnsten und weitesten Ausstug nehme. Die Bortheile, die sie hervorbringen, sind auf keine Weise mit dem Schaden, den sie anrichten, in Vergleichung

au bringen.

Bielleicht möchte es ein Glück für die Menschen sehn, wenn aller Auswand, alle Formalitäten, und die Misbräuche aller religiösen Einrichtungen für immer ein Ende hätten; wenn die menschliche Societät eben so wohl des erhabenen Pontisex mit seiner drepsachen Krone, als des wohlbestallten und wohlgesütterten Bischofs, und des gebemüthigten und gekränkten Preschters zu gleicher Zeit los würde; wenn keine Glaubensbekenntnisse mehr, als Fahnen der reinen und unverfälschten Lehre, ausgesteckt würden; wenn Glaube und künstiges Leben frey und ledig gelassen würden, wie die Weltweisheit und die übrigen

Wissenschaften; wenn Nationen nicht mehr zu Mennungen eingeschirrt würden, wie Pferde an einen Wagen; und wenn jedes Menschen Hertz der eigne Altar und Tempel würde, worauf er seinem Gott opferte.

# Sieben und drengigstes Stück.

Pindars fünfte Olympische Obe.

Dem Psaumis.

Un die Nymphe Ramarina.

Erhabner Tugenden Breis Und füße Bluthe der Rrange Die zu Olympia fproffen, Nimm, Tochter des Oceanus, Mit fröhlichem Bergen, Die Geschente Pfaumis Und feines fiegenden Maulthiergespanns. Er beiner Stadt verleihend neuen Blang, Dir Ramarina, Bölkernährerin, hat fechs ber Zwillingsaltare Bu Teften ausgeschmudt ber Götter, Mit großen Stieropfern da fepernd, Mit fünftaglangem Spiel ber Kämpfe, Mit Wagen und Mäulern und bem leichtgezäumten Rog. Dir aber hat er garten Ruhm gebracht Durch seinen Sieg, und laut rief er Des Bater Afron Rahme, Und die neubewohnte Stadt.

Antistrophe.

Nun kommt er von des Cenomaus Und von des Pelops lieblichen Fluren Und preißt, o Städterhälterin Pallas, Deinen keuschen Hain, Und des Oanus Strom, Und den vaterländischen See, Und die herrlichen Kanäle, Durch welche Hipparis sein Volk tränkt, Und fester Wohnungen erhabnen Wald In Eile verdindet; Von blöder Unthätigkeit In's Licht dieß Bürgervolk versetzt. Denn immer kämpst um Tugenden Auswand und Müh, zu einem Werk, Das mit Gefahr bedecket ist, Doch wer das Ziel erreicht Den halten seine Bürger selbst für weise.

Helfer, hochwolkigter Zevs, Der du den Kronischen Gipfel bewohnft, Und den breitfließenden Alpheus ehrft, Und die heilige Grotte des Iba; Dehmüthig bittend komme ich zu bir, In Tönen lydischer Flöte, Und flehe: diese Stadt Mit herrlichen Mannerthaten ftets zu schmuden! Du aber, Sieger in Olympia, Mögst, dich ergößend an Neptunischen Rossen, Ein frohmuthiges Alter tragen, Bis an das Ende, D Psaumis, im Areise beiner Söhne! Wer aber gefunde Glückfeligkeit nährt, 3m Uberfluß von Bermögen, Und noch den Ruhm hinzusett, Der strebe nicht ein Gott zu werden.

### Chiron ber Alte.

Der weise Chiron, als er seinen Zögling Run balb zum Manne reisen sah, begann Er einsmals so zu ihm: Geliebter Sohn, O theurer Jüngling, würdig aller Sorgen! Geh hin, und führe felbsten nun die Zügel Bon beinem Leben. Doch bevor du scheibest, Bernimm annoch die Lehren beines Freunds.

Ob dir die Götter gleich die Jahre Restors Bersagt, ersetze durch ein weiß Betragen Des Lebens Länge. Lerne leben eh' Du stirbst. Geringes Land durch Fleiß erbaut Ist mehr als wüste Königreiche werth. Richt von der Jahre langen Dauer, selbst Richt von der hohen Götter Wille, hängt Das Glück des Lebens ab; der Mensch ist sich Sein guter oder böser Genius.

Dent' nicht, o Prinz, daß dein erhabner Stand, Geburt und Ehren und der eitle Rahme Die Freude fesseln können; unglücklich Bist du, woserne du nicht selbst dein Glück Zu machen sähig bist. Das Glück ist stets Dem Fleiß gewogen; ob der Pöbel gleich Es mit verschloßnen Augen mahlt, so ist Es meist rechtschaffner doch als man es denkt. Es lächelt allen Ständen; jeder mag In seiner Art des Glückes Schooßkind seyn. Und ob nun alle nach ihm seuszen, wer Erkennt's, wer fühlt's wie man's erhalten muß?

Natur hat mütterlich für uns geforgt,
Sie gab schon jedem Sinn Ergötzlichkeit,
Und steckt ein reiches Ziel von Freuden aus
Dem der's erreichen mag. Wann Trägsinn doch,
Wann blinder Unverstand dahinten bleibt;
Wer zaudernd, zweiselnd sich dem Ziele naht,
Der läßt dem Zufall, was nur Fleiß und Müh
Erjagt. Auch ist ein großer Theil zu schwach,
Zu ungeduldig, harrt nicht bis an's Ziel,
Strebt allzuheftig wohl zu weit hinaus,
Und fällt, durch allzu große Weichlichkeit,
Berlangt zu viel und nun erhält er nichts.

Bermeid', o Sohn, vermeide, wenn du kannst, Die Fehler folcher! Richte nicht bein Ziel Zu hoch und nicht zu tief. Die allzu hoch Gespannte Hoffnung bringt gar leicht Berzweiflung. Jeboch vor allem mert' auf das was du Beginnst, sonst ist das Leben Spiel und Traum. Noch glücklich, wenn der Traum ergötzlich ist; Doch undewacht Bergnügen stirbt gar schnell.

Lern' du zu tragen; lerne wie! und wann! Der sucht die Freud' umsonst, der Mühe scheut. Bergnügen ist ein ernstes Ding; es kauft's Die Arbeit, Borsicht, sittsame Gedult Und Richtigkeit im Handeln und im Sepn.

O beine allzu feur'ge Jugend führt Ju weit dich von dem Ziel! Bon heftigem Berlangen braufend, ftürmend immer, immer Dem jungen ungezähmten Rosse gleich — O braver Prinz, laß Leidenschaft dich nicht Auf ihre irren Wege führen! Denk', Ein rascher Augenblick verdirbt gar oft Was lange Jahre nicht ersehen mögen.

Wie wann aus Tracien der Sturm die Fluthen Bon dem Euxinus aufpeitscht und den See Betrübt, so trüben Zorn und Haß die Brust Des Menschen, und die heitre Kuhe slieht, Und Freud' und Glück mit ihr aus seiner Seele. Glück senkt den Anker nur in ruh'gen Sinn, Und weise Biegsamkeit macht erst den Mann.

Erstick' in beiner Bruft die Flamme, die Zu früh erwächst, und stille sie mit Lehren Der Weisheit. Oder greife nach der Leyer, Die dir die Muse gab. Such' diese auf In stillen Schatten: laß der Götter Lob Von beinen Saiten schallen; ober fing Die Lieblinge der Götter, sie, die Helden, Die Weisen jener alten Zeit. Verehr' Durch ähnliche Gefinnung diefe. ₩eď' Zu gleichem Thun dich durch ihr Lob. So wirst Du beffer ben der Saiten füßem Spiel, Und kömmft beruhigter zu bir zurud. Mufik und Dichtkunst und die Einsamkeit Befänftigen ben aller rohften Sinn.

Rur barum lehrt' ich bich so früh die Kunft Der Saiten, bilbete zur Leher die Hand. Nicht zum Bergnügen nur ist's gnug den Weg Zu finden, groß ist auch die Kunst des Trosts.

Es scheint, bes Schickals wunderbarer Schluß Hab' eine eigne Gottheit ausernannt, Die jedes Menschen Freuden dämpfen soll, Wann sie zu hoch erwachsen; daß auf Erden Bon Sorgen keiner frey sich halte, jeder Jur Hälfte minbstens mit dem Elend theile. Was mehr ist als die Hälfte, ist gar meist Ein schwärmend Bild, ein Werk der Phantasie, Das leicht zum Glück führt, aber auch zum Weh.

Faßt allzumächtig Trauer beine Sinnen, So rechne mit bem Schicksal; fieh, wie viel Roch unter dir! wie hoch du ftehst! dann dent' Das Schicksal weiser Gelben, großer Staaten!

Berschmäh' Ergötlichkeiten nicht, die leicht Sind zu erhalten. Kur der Stolz verschmäht Ein leichtes Spiel. Ich klage den, der schwer Ift zu ergötzen. Wer Bergnügen nicht Im Flug hascht, kriegt es nimmer. Lang bereitet Ift es zu oft Berkleidung nur der Quaal.

Wer von dem stillgefäll'gen User weicht, Um auf der hohen See zu rudern, giebt Die zarte Brust den wilden Stürmen, giebt Sein Heil den ungewissen Wogen dar. So drängt der Ehrsucht Trieb des Lebens Glück, Den Frieden aus der Seel'. — Rur Hoffnung bleib'! Denn ohne Hoffnung ist kein schönes Glück.

Thu auch noch mehr als Hoffen; zehr' dich nicht In steten Träumen best'rer Zukunft auf. Das Leben endet, es ift Zeit, daß du Beginnst!

Natur sey dir Geseiterinn In allem. Sie allein ermüdet nie. Verachte, mit der Kunst gesticktem Schleyer Die Einfalt ihrer Reihe zu verhüllen. Leb' nicht in Nachahmung. So groß der Mann, Den du zum Bild dir wählst, so klein bist du, Wenn du bloß knechtisch nachzuahmen suchst. Auch laß der Menge Ausspruch nicht Geset Dir werden. Folge deinem eignen Trieb! Und seh dir treu, und leb' dein Leben dir!

Wann früh Aurora in bem zarten Oft Erwacht, und nun ber Welt ben Herrn bes Tags Berfündigt, eile du in's Feld und such' Des Waldes tobend Ungeheuer auf; Bezähm' ein muth'ges Roß und bändg' es unter Des Jügels Herrschaft; ober geh hinab Zum Spiel der kühnen Waffen; stärk' den Arm, Den mächt'gen Speer zu schleubern, sest den Schild Zu stügen! — Jedem ruhmbollen Geschäft Ist stets die süße Morgenröthe hold. Dann laß am Mittag ein geringes Mahl Die Sinnen dir ergögen, kürzern Schlaf In fühlen Schatten, freyen leichten Scherz, Und fünst'ge Freuden und vergangne Lust.

Wenn nun der Abendstern sein Spiel beginnt, So find' auch er dich unter Freunden noch Gelagert an dem moosbedeckten Ufer. Laß Wein und Scherz und Kränz' und Saitenspiel Und Thais holbe Lieder dir die Sorgen Weit weg verbannen, junge Freuden rufen!

Also verjage du den schwarzen Kummer; Und fürchte nicht das Übel, bis es kömmt. O Peleus tapfrer Sohn, ob am Stamander, Ob fern am Simois die Griechen gleich Dein Schicksal einst beweinen — wann und wo! Was kümmert's! Ist der Schlag bestimmt, so mag Selbst Jovis Wille nicht ihn wenden. Drum Seh du getrost; und füll' die kurze Bahn Des Lebens mit erhadnen Thaten! Leb' In Eile, weil das Schicksal Eil' gebeut!

Noch Eins, mein Sohn! bann foll nicht mehr bein Ohr

Die lange Lehre beines Freunds ermüben.

Lern', wie man Gutes thut, und thu's! dieß ift Die Wiffenschaft, die wenige verstehn.
Zu Geben und zu Schützen! ift was größers Für eines Fürsten Herz? Was kan die Menschheit Mit höherm Abel schmücken? — dieses nur Erwirdt Gehorsam dir und Liebe. Glück Der Menschheit seh dein Glück! Kur dieß beseelt Dich selbst und rund umher dein Volk um dich.

Doch fieh, Aurora führt bereits den Wagen Des Tags herauf! und Peleus, zärtlich dich Erwartend, schilt ob dem Berzug. Seh dann, O edler Prinz, wohin dein Schickfal ruft! Geh du bestimmt den Weg, und fürchte nichts! Was auch die Götter dir zum Lebensraum Bergönnt, so ist dein Nahme doch unsterblich. Mehr als ein zweyter Peleus steigt in ihm Empor. Es wird der Fürst der Dichter einst Ihn künst'gen Zeiten preißen; er nur wird Begeistern zur Eroberung der Welt.

# Acht und drenßigstes Stück.

Tobteslied eines Gefangnen. Kommt nur tühnlich kommt nur alle Und versammelt euch zum Schmause Denn ihr werbet mich mit bräuen Mich mit Hoffnung ninmer beugen. Seht hier bin ich, bin gefangen Aber noch nicht überwunden. Kommt verzehret meine Glieder Und verzehrt zugleich mit ihnen Eure Anherrn eure Bäter Die zur Speise mir geworden. Dieses Fleisch das ich euch reiche Ift, ihr Thoren! euer eignes

Und in meinen innern Knochen Stickt das Marck von euren Anherrn Kommt nur kommt mit iedem Biffen Kann sie euer Gaumen schmecken.

> Die heilige Cäcilia ober

wie man zu Ruhm kommt. Ein Gespräch.

A. Wo fommen Sie ber?

B. D Freund, daß Sie den schönen Tag versäumt haben! Aus einer vortrefflichen, himmlischen Musit in der Pauls-Kirche. Alle Instrumente, alle Virtuosen ließen sich hören und übertrasen sich selbst. — Wie sollten sie auch nicht? Es ist ihr Ehrentag! die Musit war ihrer Schutzaöttin beilig.

A. Also ift's Cäcilientag! — Das ift, wenn man nicht im Kalender ftudirt! War die heilige Cäcilia auch

baben?

B. Unsichtbar ohne Zweifel! Auf Schwingen ber Andacht, Liebe und Theilnehmung herabgetragen hob sie die Stimmen der Sänger und Instrumente, so wie die Seelen der Zuhörer zu sich empor, wie auch der Text sang — —

A. Alfo haben Sie ihr Drybens und händels Mufik

vorgefungen? ba fteht fo etwas:

Er hob den Menfchen jum himmel hinauf

Sie jog ben Engel jur Erbe berab.

B. Recht fo; es war handels Mufit von der Zauber=

fraft ber Tone Timotheus auf Alexander.

A. Ich bitte vergeffen Sie seine Companin nicht: auf Alexander und Thais: benn diese feierte eigentlich den Triumphzug dieser Musik. Für sie war sie eingerichtet und ohne Zweisel hatte sie den Castraten Timotheus dazu erkauft, ihr durch alle Irrgänge seiner Zauberkunst den König in's Retzu spielen. Wahrscheinlich, mein Freund, hat die heilige Cäcilia Euerm Fest nicht bedgewohnt.

B. Warum nicht? Sie find unbegreiflich.

A. Eine Heilige ben der Musik auf Thais? Eine Heilige, die unter den Braut Schmuck das härne Hemd anzog, und da die Instrumente schallten und das goldne Chebett vor ihr stand, auf nichts sah und hörte, sondern nur an die Errettung und Erhaltung ihrer Jungfräulichteit dachte, ja die eben dieser Abstraction wegen in die Zahl der Heiligen kam; eine solche kan, ohne ihrem Charakter zu vergeben, nicht in einer Gesellschaft ersicheinen, wo man ihr zu Chren singt, wie Alexander

— — seufzt, seufzt, seufzt, — — blickt, blickt, blickt,

zulezt von Lieb' und Wein berauscht an die Brust einer Buhlerin sinkt, die ihn auftrommeln läßt, die Facel ergreift und als Mordbrennerin eine überwundene sichre Königsstadt wehrlos in den Brand zu stecken vorangehet. Ein schlechtes Thema für eine keusche Heilige! für eine stille blöde Jungfrau, die selbst ihren Eltern in einer Sache, die sie für die erste Frage des Katechismus hielt, sich nicht zu widersehen getraute —

B. Sie wird im himmel dreifter geworden febn! Und überhaupt ift mir ben der schönen Musik nichts weniger eingefallen als Ihre Spizfindigkeiten: verschlungen im Meer des himmlischen Wohllauts vergist man solche

Kritteleien -

A. Die heilige Cäcilia vergißt's schwerlich: benn Sie wissen: Cantantibus organis illa in corde suo soli domino decantabat dicens: Fiat cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar — wie ihre Legenbe sagt. Aber lassen wir das unpassende Süjet, dem ich seiner melodischen Construction und insonderheit um Händels vortresslicher Töne willen gern verzeihe; ich habe noch einen andern Grund, warum die heilige Cäcilia bey Ihrer Musik schwerlich daben gewesen.

B. Darf ich biefen Grund miffen?

A. Er liegt klar in ben angeführten Worten ihrer Legenbe, bem einzigen schwachen Document, bas wir von ihrer Geschichte haben, und ift — weil sie die Musik nicht liebte.

- B. Nicht liebte?
- A. Auch nicht einmal auf fie merkte. Als die Hochzeit Instrumente schallten, dachte sie gerade ans Gegentheil als an das, was sie sangen. Sie zog ihre Sinne von alle den Reizungen des bösen Feindes ab und dachte am Arm des brennenden schönen, sie innig liebenden Jünglings an ihr härnes Hemde.

B. Und ift die Schutpatronin der Mufik worden?

- A. Eben beswegen. Ein Mäcenat muß primo von bem nichts verstehen was man ihm zueignet. Secundo muß er's auch ganz und gar nicht ausstehen können. Er muß, wenn man ihm davon spricht, an etwas anders und wo möglich an das entschiedenste Gegentheil denken. Alsdann und nicht anders ist er ein würdiger Mäcenat.
- B. Sie scherzen bitter; erlauben Sie mir aber, auch sehr gemein. Ich habe ben Spaas 100 mahl gehört und gelesen.
- A. Defto wahrer! So muß er durch viel Erfahrungen bewährt sehn. Aber versuchen Sie's! retten Sie ihre heilige Cäcilia aus der Legende; hier ift fie.

B. Es kam der Tag! das Brautbett ward bestellt, et cantantibus organis — könnte das nicht auch heißen

da fie die Orgel schlug?

- A. Warum nicht lieber: ba fie Orgeln schlug, etwa ein Dugend Orgeln. Gerade so übersette der unwissende Mönch, der sie zur Schutzatronin der Musik machte. Er konnte sich unter dem Wort organis nichts als Orgeln denken und glaubte also, sie habe die feurigen Anträge ihres Liebhabers in der Schlafkammer überorgelt. Lesen Sie weiter! der Zusammenhang macht alles klar.
- B. Cantantibus organis illa in corde suo soli domino decantabat dicens:
- A. Die organa waren also die gewöhnlichen Hochzeit Instrumente: Musik und Gesang, der sie zur Schlaf Kammer begleitete, von denen sie ihr Ohr, als von verbrüßlichen Gegenständen abwandte und eben deswegen Schuhpatronin der Musik ward —

B. Sie haben mir meine Freude an der heiligen Cäcilia gant geftört.

A. Das will ich nicht. Sie ist so lang im himmel und hat gewiß schon Hallelujahs gelernt. Auch sang sie ja in ihrem Herhen, sogar bey widerwärtiger Musik, eine Keuschheits Arie zu buhlerischen Tönen: das war Canto sermo im eigentlichen Verstande — eine Vestigkeit der Seele, die sie größer macht, als wenn sie in ieden schmachtenden Ton hingeschmolzen wäre. Andachtslieder mag sie also sehr lieb haben; nur nicht Saufgesänge:

Bacchus Schlauch ift unfer Erbtheil,

Trinken ift der Arieger Labfal.

nicht Thaisgefang:

Seufzt, feufzt, feufzt,

nicht Furiengefänge:

— Thais geht voran Die Fackel in der Hand Entflammt wie Helena ein zweptes Nium.

B. Die Orgeln hat fie also auch nicht erfunden?

- A. Weber Orgeln noch Pulver. Im Kopf bes unwissenden Mönchs fand die Orgel der heiligen Cäcilia allein Raum. Orgeln sind ein altes Instrument Orients; frühe Kirchenväter benken an sie, und da Europa in der Barbarey lag brachten die Araber sie nach Europa. Sie wissen wie das Wunderwerk der Orgel angestaunt ward, das der Kalife dem Bater Carls des Großen sandte. Mit dem allen hat die heilige Cäcilia nichts zu schaffen.
  - B. Das thut mir leid!
- A. Mir nicht: benn Orgel und Pebal find kein schönes Instrument für eine schöne Jungfrau. Übrigens behalten Sie Ihr schönes Idol, das durch Gesänge, Gemählbe und Kupferstiche einmal von festgesehtem Ansehn und klassisch ist. Ich will lieber die heilige Cäcilia zur Schutzpatronin der Musik haben, als den heil. Dunstan, Pancratius, St. Gall und andere, die manche gelehrte Leute vorgeschlagen haben. Gine Dame muß Göttin der Musik sehn; kein bärtiger Apostel. Ich glaube, daß selbst die himmlischen Chöre meistens weiblichen Geschlechts sind und daß die Männer nur allenfalls dazu brummen und im Baß aushalten. Cäcilia ist eine Sängerin aus diesem himmlischen Orchester, nicht jene Cäcilie der Erde. Sie

haben Frenheit, fie als einen weiblichen Engel in allem Glanz des himmels zu mahlen, ganz Licht und Tanz und Gefang, der klingendste Ton aus der Weltharpse des schaffenden Baters.

B. So will ich sie mir also auch benten; und vielleicht bringe ich balb einen Lobgesang ihr zu Ehren zum Markt.

A. Da thun sie recht wohl und sehr bran! (wie der alte W. sagte). Nur seine Sie sie nicht an eine Orgel. Wollen wir übrigens aus dieser gangen Geschichte nach Hübners Art und Kunst eine nügliche Lehre ziehen, so ist's allenfalls die: wie man zu Preis und Ruhm kommt! die größten der Lieblinge der Fama werden sagen müffen, was ieder Candidat des Heiligen Geist Ordens niederkniend sagen muß: Herr, ich bin nicht werth!

B. Und die Nachwelt wird ihnen meistens antworten können, was Heinrich der 4tc jenem Unwürdigen antwortete: Schweig, Narr! das weiß ich, ohne daß du mir es sagst. Und gab ihm die Maulschelle und den Ritterschlag des Heiligen Geistes.

## Jubel=Obe

auf bie Erfindung ber Buchbruderen.

Ergrimmt war einst ber Satan sehr Auf's menschliche Geschlecht: "Ei wer iezt dreysach Satan wär', Das Bolf zu plagen recht! "Wohlan, ich hab's!" — und plözlich saust' Ein Sturmwind dick herben, Der Teufel suhr in Doktor Faust Es ward Buchdruckeren.

"Erfind" sprach er und knipp sein Ohr "Erfind den Affen was." Und hielt ihm öbe Lumpen vor Und Höllenschwärz' im Faß. Und druckt! Er druckt in's Angesicht Ihm vier und zwanzig Klaun: "Run sieh! wie fein das abe=sticht! Und laß die Narren schaun.

Erfunden stracks war Deutschlands Zier, Die edle Druckeren, Man schnitt in Holk, druckt' auf Papier Den nassen schwarzen Bren. Und ieder las sich toll und voll Und Faust schund Geld und Gold Dafür (wie's auch sehn muß und soll) Ihn bald der Teufel holt'.

Nur seine Kunst blieb ohne Müh, Die holte Satan nicht: Da kriheln sie und drucken sie Noch immer sein Gericht. Zerkrahen, wie's dort Satan that Und ieder noch kan schaun, Zerkrahen sich, da gilt kein Rath, Mit vier und zwanzig Klaun.

Und weggewischt ift Seelenkraft Mit nassem Lettern = Tuch: Ei doch, was braucht es Kraft und Saft, Muß ja hinein in's Buch, Muß schwarz auf weiß da zierlich stehn, Wie Lämmlein sanst und zahm, Und will was ganz hinein nicht gehn So geh es lendenlahm.

Hinweg, du haft uns gnug geplagt, Laß, Satan, laß uns los! Ei doch, wie sitzen wir verzagt, Nur in Buchstaben groß. Das liebe werthe Publicum Ohn' Sinnen und Verstand, Leer ist sein Hert, der Kopf ist dumm, Das Büchlein in der Hand. Ihr Brüder auf! und macht euch freh Bon Satans losem Strick, Gebt ihm den naffen Letternbren, Den Lumpenkram zurück. Schreibt euch, wer wo was Schönes fand, (So gar viel ist es nicht) Schreibt es euch ab mit eigner Hand Wenn euch die Noth ansicht.

Und drückt es euch nicht auf Papier, Drückt's euch in Sinn und Hertz, So sept ihr der Gesellschaft Zier Mit Unterricht und Scherz. — Und wer was schreibbar=schönes hat, Weih' es erlesner Zahl — Er weih' sein kleines schönes Blatt In's — Tiefurther Journal.

### Liebes Lied eines Amerikanischen Wilben.

Schlange warte, warte Schlange Daß nach beinen schönen Farben Nach der Zeichnung beiner Ringe, Meine Schwester Band und Gürtel Mir für meine Liebste flechte. Deine Schönheit beine Bilbung Wird vor allen andern Schlangen Herrlich dann gepriesen werden. Liebe. Wer kan, wer vermag dich göttliche Schöne zu schilbern! Wenn beine Einslüffe unser ganzes Wesen durchströhmen, wenn wir vom Fuß dis zum Scheitel nur Herz, nur Gefühl sind; dann bist du o Liebe, hoher, nicht gemeiner Art. — Deine Reinheit bezeichnet die Quelle aus der du entspringest, nicht der Gang des Strohms der dich zuweilen hinreißt.

Mitleid. Liebe aus Mitleiden, ift ein Allmosen, bas den, der giebt, und den, der empfängt, beschämt.

Nahmen. Nahme bes Geliebten: ein Zauberwort beffen Klang die innersten Saiten der Seele weckt, an dem tausend süße Erinnerungen hangen — Erinnerungen, die die Gegenwart allerdings wahrer, lebendiger macht; aber auch inniger, süßer? Im Elysium ward der Nahme des Geliebten gebildet; die Erde giebt ihm nur die Gestalt.

Optik. Unser Auge ist der Spiegel der Seele; wer aus diesem nicht mit bloßen Augen lesen kan, der bebient sich vergebens des Seherohrs: Berstand genannt!

Phantasie. Phantasie des Verstandes gebierth bunte mannichfaltige fröhliche Bilder; Phantasie des Gefühls erzeugt trübe einförmige meist traurige Bilder. Jene verschwinden im Fluge; wie gern weilt man bey diesen!

Quelle. Der Quellen des Unglucks giebt es mehrere,

als der Quellen des Glücks!

Reue. Ward nie der wahren Liebe Lohn, nur der Liebe, die irre ging, folgte fie.

Schönheit. Fesselt mehr als fie bindet, fie umfaßt mächtig aber unfanft; Güte mindert die Last, nicht die Gewalt der Fesseln.

Traum. Träume sind Deutungen, und oft warnende Schuzgeister: auch wirklich meist Schlüssel zu unsern Weesen; was man träumend thut, dazu ist man auch wachend fähig — dieß gilt vom Guten sowohl als vom Bösen.

Unfinn. Wenn bas herz Meister des Kopfs wird, so reden wir Unsinn und handeln unsinnig. Unsinn ist ein heilbahrer Zustand, Thorheit nicht, weil jener einen zufälligen vorüber gehenden Grund hat.

Verschwiegenheit. Kostet einem eblen Menschen gar nichts, er sieht sie als einen Tribut an, ben er seinem eigenen Gefühl zahlt. Ein sehr individueller Mensch ist stets verschwiegen, weil er mehr in sich, als in Andern seine Existenz hat. Ein verschwaztes Wort kan einen unersezlichen Verlust und Schaden verursachen, und ein großer Mensch schadet nie, wo er die Unmöglichkeit sieht wieder helsen zu können.

Wahl. Die Liebe wählt nicht, sie hat schon gewählt. Zwist. Der Liebe Spielwerk, durch Bersöhnung süß — wird der Zwist Trennung, so wendet die Liebe sich weg auf ewig.

Gin Tartarifches Liedchen.

(Sie glauben, daß die Verstorbenen See-Enten würden; darauf beruhet die 3dee des Liedes.)

Auf die See bift du gefallen, Klag' ich, Lieber Dschenage!
D daß ich gesehn dich hätte,
Dich gesehn auf blanker See!
Liebend hätt' ich dich ergriffen,
Und gewiß dich nicht versehlt;
Denn nach dir wo hätt' ich irgend
Einen andern je gewählt?
Könnt' ich wie der Habicht fliegen,
Flög' ich, Dschenage, nach dir:
In die Wolken flög' ich, Lieber!
Und brächt' dich herab zu mir.

Un die Freundschaft.

Heil'ge Freundschaft, die auf Engelssslügeln Sich emporschwang zu den selgen Hügeln, Unser Erdenland verließ Und gieng auf in's Väter=Paradies:

Wo fie noch aus zarten Mutterhänden Uns ihr Kind zuweilen her will fenden, Liebe, die auch irre geht Und für Treue öfters Reu' empfäht. Holbe Freundschaft, kehr' o kehre wieber, Hand und Herzen bindend, zu uns nieder: Ohne dich ift alles leer Auch die Liebe selbst nicht Liebe mehr.

Wenn bu uns bein Bild noch lange raubest, Und es gar bem füßen Trug erlaubest, O so wird bein Menschenreich Bald dem wüsten wilden Chaos gleich.

# Bierzigstes Stüd.

Ebel sen ber Mensch Hülfreich und gut Denn bas allein Unterscheibet ihn Von allen Wesen Die wir kennen.

Heil ben Unbekannten Höheren Wesen Die wir ahnden Ihnen gleiche ber Mensch Sein Bepspiel lehr uns Jene glauben.

Denn unfühlbar Jft die Natur Es leuchtet die Sonne Über Böse und Gute Und dem Berbrecher Glänzen wie dem Besten Der Mond und die Sterne. Wind und Ströme Donner und Hagel Rauschen ihren Weg Und ergreifen Vorübereilend Einen um ben andern.

Auch so bas Glück Tappt unter die Menge Wählt bald bes Knaben Lockige Unschulb Und bald den kahlen Schuldigen Scheitel.

Rach ewigen ehrnen Grosen Gesetzen Müssen wir alle Unsers Daseyns Kreise vollenden.

Nur allein ber Mensch Bermag bas unmögliche Er unterscheibet Wählet und richtet Er kann bem Augenblick Dauer verleihen.

Er allein barf Dem Guten lohnen Den Bösen strafen Heilen und retten Alles irrende schweifende Rüglich verbinden.

Und wir verehren Die Unsterblichen Als wären fie Menschen Thäten im Grosen Was der Beste im Kleinen Thut oder mögte.

Der edle Mensch Sen hülfreich und gut Unermübet schaff er Das nügliche, rechte Sen uns ein Vorbilb Jener geahndeten Wesen.

### Ein Traumgefpräch.

Jüngling. Welch eine schöne Gestalt kommt baher? Phryne und Lais sind nicht so schön! Sie muß fremd seyn. Athen hat sie noch nicht gesehen. — Ich will sie anreden — Aber was hält mich zurück? Sollt' es Hochsachtung, Ehrsurcht seyn? doch vielleicht ist sie für mich eine neue Eroberung! Fasse Muth! Darf man fragen, wer du bist? welches Land so glücklich ist dich zu besitzen? So schön, so reizend und doch unbekannt zu seyn? O! Erlaube mir, daß ich dir zeige was du mir einsgesöset hast: Ach könte ich dir sagen was ich alles sür dich fühle, wie ich dich liebe, wie ich wünschte alles mit dir zu theilen, was ich nur immer in meinem Besitz habe! Komm laß dich umarmen; nur ein Kuß von dir —

Geftalt. Geh o Jüngling, du verkennest mich; mein Schicksal ist, oft verkannt zu werden; aber höre mich an. Ich bin ein Wesen das durch sich selbst bestehet; ich bin die Seele der Natur, die Urkraft aller Geschöpfe; das Gute, das Edle, das Erhabene kommt von mir. Es giebt zwar noch einen der meinen Nahmen führt und oft meine Gestalt annimmt, womit er die Sterblichen täuscht. Aber ich habe nichts mit ihm gemein. Er wird zwar mehr geehrt, man bringt ihm mehr Opfer, indessen ich von wenigen Sterblichen gekannt werde und in stiller

Berborgenheit gleichgültig zusehe wie mein Rahmens= bruder in der Welt über mir sizet. Die sich aber mir ergeben haben, sind den Göttern gleich zu achten. Sie sind gant Seele. Das wesentliche Schöne allein kann sie reitzen. Aber den der mein falsches Bild trägt, den rühret nur das Sinnliche! daher sieht man ihn immer nur mit gebundenen Augen.

Jüngling. Wie? verlangst bu benn, bag ber Mensch gang ohne Sinnlichkeit feb?

Geftalt. Laß mich ausreben. Die Kräfte ber Menschen erlauben mir nicht, mich ihnen unmittelbar mitzutheilen. Um mich ihnen zu nähern und ihnen sühlbar zu werden, muß ich die Sinnlichkeit zu Hülfe nehmen. Wenn sich zwo Seelen mischen, bin ich mitten unter ihnen wie ein warmer belebender Hauch, wodurch sie nur Ein Wesen werden: und so wie an einem schönen Sommermorgen der silberne Thau die schönste der Blumen, die Rose, mit seinen Perlen bekränzt, so ist ein Kuß von mir. Er bleibt immer jung, immer schön, selbst die Götter haben ihre Freude daran.

Jüngling. D lag bich von mir umfaffen! in bir hab' ich mein ganges Gluck gefunden.

### Entschuldigung.

Du verklagest das Weib, sie schwanke von einem zum andern Tadle sie nicht, sie sucht einen beständigen Mann.

# Zwen und vierzigstes Stück.

#### Gin Trinklied.

Reiche mir ben vollen Becher, Daß fie weichen, meine Sorgen; Denn wer blirgt mir: ob ich morgen Trinken noch, und fingen kann?

Fülle jede hohle Flasche! Gram und Kummer zu besiegen Soll die lezte Drachme fliegen — Euch ihr Erben lach' ich an.

Trinkend soll mich Epheu kränzen, Lorbeer, sing' ich, mich umschlingen: Reime wird der Rausch mir bringen, Schwung der Sterne Sonnenbahn.

Mag der Parze Faden reißen! Wo Silen und Bachus zechen Wirds an Trauben nicht gebrechen; Froh besteig' ich Charons Kahn!

#### Madera.

### Eine Romanze.

(Sänger und Sängerin können mit 1. und 2. wechseln.)

- 1. Und nun noch zum Schluß des Festes Kosten wir ein Glas Madera Tropfenweise, wie der Liebe Süße Wehmuths Thräne tröpfelt.
- 2. Traurig füß ift die Geschichte, Die wir singen: süß und traurig Die Gesundheit, die wir bringen: Aller unglücksel'gen Liebe!

- 1. 2. Robert Machin, Anna b'Arfet, Er ein ebler ftolger Jüngling, Sie ein füßes keusches Mädchen, Bende liebten fich, boch traurig.
  - 1. Singeworfen in's Gefängniß Bon bes Mädchens ftolzen Eltern Schmachtete ber eble Bräutgam, Doch fein Sert blieb unverändert.
  - 2. Und gezwungen in der Ehe Liebelose schwere Feffeln Seufzete das treue Mädchen Und ihr Hert blieb unverändert.
  - 1. Und bes guten Jünglings Freunde Rüften ihm ein Schiff am Ufer, Führen Robert aus dem Kerker Ihm die Braut in seine Arme.
  - 2. Willig folgete die treue Unna d'Arfet in die Wellen: Liebe Wellen, rauschet glücklich, Fahret wohl, geliebte bende!
- Chor. Rauschet glücklich, liebe Wellen, Fahret wohl, geliebte bende! Robert Machin, Anna b'Arfet! Treuer Liebe Hoffnung lebe!
  - 1. Hin nach Frankreichs holbem Ufer Strebet nun ber eble Machin; Doch die Küfte schwindet traurig, Traurig seufzen alle Winde.
  - 2. Drehzehn lange Tag' und Rächte Schweben fie auf offnem Meere, Ohne Schiffmann, ohne Rettung, Rette fie, geliebte Liebe.

- Chor. Rette sie, geliebte Liebe, Trage sie auf beinen Flügeln In ein Land beglückter Seelen, In ein Land voll Lieb' und Unschulb.
  - 1. Da gieng ihnen auf der Freude, Auf der Hoffnung Morgenröthe. Sieh ein nahes schönes Eiland (Nahmenlos — ieht heiht's Madera). Neue Bögel, neue Bäume, Schöne Thäler, schöne Hügel, Locen freundlich fie zur Küste, Fliegen freundlich um ihr Segel.
  - 2. Ach es ist der Sit der Liebe,
    Spricht das freudetrunfne Mädchen,
    Mitten unter wilden Wellen
    Uns dom himmel selbst bereitet.
    Ferne von Europa's Ufer,
    Von dem unglücksel'gen User,
    Gine der glücksel'gen Inseln
    Aus den alten Fabelzeiten.
- Chor. Blühe schön, du Sig der Liebe Aus den alten Fabelzeiten, Grünet schön, ihr holden User, Hoch, es lebe hoch: Madera!
  - 1. Und fie steigen aus zum Lande, Grüßend die geliebte Küste, Sehn bewundernd diese Bäume, Sehn bewundernd jene Früchte.
    Die krystallne Wasserwoge Kommt und spielt um ihre Füße: Wilde Thiere kommen schmeichelnd, Hulbigend dem neuen Paare.
  - 2. Und fie finden ein geliebtes Schönes Thal, von Lorbeerbäumen Rings umschattet wie ein Tempel, Wie ein Paradies der Liebe.

Hier, Geliebter, spricht das Mädchen, Unter diesem heil'gen Baume Laß uns leben und uns lieben Und hier liebvereinet sterben.

- Chor. Unter diesem heil'gen Baume, In der Liebe Paradiese, Laß uns wohnen und uns lieben Und denn liebvereinet sterben.
  - 1. Doch ein böses Schicksal hörte Den schulblosen Wunsch ber Schönen. Wüthend kam ein harter Sturmwind Und riß los das Schiff vom Anker. Stürmend flog es in die Wellen Scheiternd gen Marokkos Küste, Alle armen Christenseelen Wurden da der Mohren Sklaven.
  - 2. Bebend sah das weiche Mädchen Sich allein nun auf der Insel, Sah den Vielgeliebten traurig, Und erlag dem neuen Schickal.
    Unter diesem heil'gen Baume Will ich ruhn, des Lebens müde! Schlang um ihn die weißen Arme, Schwieg und starb am dritten Tage.
  - 1. Ihr und sich erbaut der arme Robert nun fortan ein Grabmahl Unter dem geliebten Baume Und verschied am fünften Tage. Eine Tafel auf dem Grabe Rannte ihrer beyden Nahmen Rannte ihrer beyden Schickfal Und sprach so mit slehnden Worten:
- 1. 2. Wenn noch biese schöne Insel. Je ein Christenwandrer sindet, O so weih' er unserm Grabe Ein Gebet und einen Tempel.

2. Als barauf nach manchen Jahren Don Gonfalvo und Morales Wieder fanden diese Insel Und auf ihr der Liebe Grabmahl: Weihten sie dem treuen Paare Einen heil'gen Christentempel; Jesustempel heißt das Grabmahl, Und der Hafen heißt Machino.

Chor. Ruhe fanft in beinem Tempel, Unglücksel'ges Paar ber Liebe, Und wer je glücksel'ger liebet, Renn' im leisen Kuß: Madera.

#### Un bie Illufion.

Komm, Gespielin der Phantasie, vom Creise der Seel'gen Sieh mich jugendlich an. Mit deinem Rosen Gewand Hülle mich ein; und sey mir stets eine treue Gefährtin, Wenn die Seel' in trübe Wolken der Trauer vertieft ist. Wiege mich zaubrend ein mit deinen sansten Gesängen, Denn was ist ohne dich das ganze Leben der Menschen?

# Nach dem Petrarch.

I'vo pensando —

Ich wandle benkend, und im Denken überfällt mich So eine starke Frömmigkeit, Die mich zu andern Thränen reißet Als ich bisher zu weinen pflegte; Daß täglich näher meinem Ziele mich befindend Ich tausendmal vom himmel jene Flügel Erbeten, die vom irrdischen Gefängniß Freyer zu ihm die Seele tragen mögten; Und noch zur Stunde da mich nichts erhebet, Nicht Bitten, Seuszen, Thränen nicht, so denk' ich Und fühle deutlich, daß wer stehen könte Und bennoch fällt, zulezt verdienet, Daß wider seinen Willen er zur Erde liege. Doch immer seh' ich jene mitleidsvollen Urme Roch ausgestreckt, in die ich mich vertraue. Rur trübt mein Hert manch trauriges Exempel, Ich fühle zitternd meinen Zustand: daß vielleicht mich Ein andres spornet, und ich bin wohl schon am Rande.

## Dren und vierzigstes Stück.

#### La Mort de Malbrouk.

Malbrouk s'en va-t-en guerre Mironton ton ton Mirontaine Malbrouk s'en va-t-en guerre Ne sait quand reviendra Ne sait quand reviendra Ne sait quand reviendra.

Il reviendra t' à Pâques Mironton etc. Il reviendra t' à Pâques Ou z à la Trinité :||:

La Trinité se passe Mironton etc. La Trinité se passe Malbrouk ne reviens pas.

Madame à sa tour monte Mironton etc. Madame à sa tour monte Si haut qu'elle peut monter.

Elle voit venir son Page Mironton etc. Elle voit venir son Page De noir tout habillé. Malbrough zieht hin zum Kriege Dubelbum bum bum Dubelbeyba! Malbrough zieht hin zum Kriege, Weiß nit, wann wieder kommt, Weiß nit, wann wieder kommt, Weiß nit, wann wieder kommt.

Er kommt auf Ostern wieber Dubelbum p. Er kommt auf Ostern wieber, Wo nicht nach Pfingstenwoch :||:

Die Pfingstwoch geht vorüber Dubelbum p. Die Pfingstwoch geht vorüber, Malbrough nit wieder da.

Gnäd'g Frau auf ihr'n Thurm Dubelbum p. [fteiget Gnäd'g Frau auf ihr'n Thurm So hoch fie fteigen kan. [fteiget

Ihr'n Ebelknab'n fieht kommen Dubelbum p. Ihr'n Ebelknab'n fieht kommen, In Schwarz ganz eingehüllt.

Beau Page, ah mon beau Page Mironton etc.

Quelle nouvelle apportez?

Aux nouvelles que j'apporte Mironton etc.

Aux nouvelles que j'apporte Vous beaus yeux vont pleurer.

Quittez vos habits roses Mironton etc. Quittez vos habits roses Et vos satins brochés.

Mr. d'Malbrouk est mort Mironton etc. Mr. d'Malbrouk est mort Est mort et enterré.

J'l'ai vu porter z en terre Mironton etc. J'l'ai vu porter z en terre Par quatre officiers.

L'un portoit sa cuirasse Mironton etc. L'un portoit sa cuirasse L'autre sa culotte de peau.

L'un portoit son grand sabre Mironton etc. L'un portoit son grand sabre L'autre ne portoit rien.

A l'entour de sa tombe Mironton etc. A l'entour de sa tombe Romarin l'on planta.

Schoner Anabe, ach! mein iconer Dubelbum p. [Anabe Beau Page, ah mon beau Page Schoner Anabe, ach! mein iconer Anabe. Welch Botichaft bringen thuft?

> Bur Botichaft bie ich bringe Dubelbum p. Bur Botichaft bie ich bringe Schon Aug bein weinen wirb.

Leg' ab die Rofin=Aleider Dubelbum p. Leg' ab die Rofin=Aleider Und blum'gen Atlas fein.

Berr Malbrough lebet nimmer Dubelbum b. Herr Malbrough lebet nimmer, Tod und begraben ift.

3ch fah'n gur Erbe bringen Dubelbum p. Ich fah'n zur Erbe bringen, Ihn trug'n der Hauptleut vier.

Der einte trug fein'n Harnisch Dubelbum b. Der einte trug fein'n Harnisch Der and'r fein' lebern Bof'.

Der trug fein'n großen Gabel Dubelbum p. Der trug fein'n großen Gabel Der anbre gar nix trug.

Rings um fein'm Grabeshügel Dubelbum b. Rings um fein'm Grabesbügel Ward Rosmarin gepflanzt.

Sur la plus haute branche Mironton etc. Sur la plus haute branche Le rossignol chanta.

La cérémonie faite Mironton etc. La cérémonie faite Chacun s'en fit coucher.

Les uns avec leurs femmes Mironton etc. Les uns avec leurs femmes Et les autres tous seuls.

Ce n'est pas qu'il en manque Mironton etc. Ce n'est pas qu'il en manque Car j'en connois beaucoup.

Des Blondes et des Brunes Mironton etc. Des Blondes et des Brunes Des Chataignées aussi.

J'n'en dis pas davantage Mironton etc. J'n'en dis pas davantage Car en voila t'assez. Auf'm allerhöchften Zweige Dubelbum p. Auf'm allerhöchften Zweige Die Nachtigall that schlahn.

D' Beerd'gung nun vollzogen Dubelbum p. D' Beerd'gung nun vollzogen, Ging jeder gleich zu Bett.

Die Ein'n mit ihren Frauen Dubelbum p. Die Ein'n mit ihren Frauen, Die Andern ganz allein.

Zwar fehlt es nit an Weibern Dubelbum p. Zwar fehlt es nit an Weibern, Denn ich kenn' ihrer viel.

Blonbinen und Brünetten Dubelbum p. Blonbinen und Brünetten Kastanjensarbner auch.

Ich will jezt nix mehr sagen Dubelbum p. Ich will jezt nix mehr sagen, Denn ich hab' gnug gesagt.

L'un pensier parla con la mente — Ein Gebanke kommt und spricht zu meiner Seele: Nach was sorgst du in dir? welchen Behstand hoffst du? Arme siehst du nicht In welcher Unehr' deine Zeit versliegt? Klüglich nimm Entschluß, o nimm ihn: Reiße aus dem Herhen alle Wurzel des Verlangens, Das dich nimmer glücklich machen wird und nimmer Krepen Athem dir gewähret.

Bift bu lange schon ermübet von dem Eckel, Bon den falschen, ungewissen Gütern Dieser Erde — warum legst du Hoffnung in sie, Die nicht Friede für dich hat noch dauernd bleiben? Iho da du noch am Leben und gesund bist, Haft du der Gedanken Zügel noch in Händen; Auf und zieh ihn an, und laß ihn nicht verschlaffen! Zaudern bringt Gefahr, das weißt du, Und Beginnen ist's balb nicht die rechte Zeit mehr.

Gia sai tu ben quanta dolcessa — Noch weißt du wohl, mit welcher Süßigkeit Der Blid von Ihr bein Aug' erfüllt hat; Ob gleich zu meinem beffern Frieden Vielleicht fie nie mein Aug' gefehen hatte, Und noch gedentst du - und Andenkens ift es werth! -Des Bilbes, bas fo ichnell von beinem berken Befit nahm, in das nicht fo leicht die Flamme Von irgend einem andern bringen konte. Doch sie entzündet' es und wann Dieß trügerische Feuer manche Jahre Fort dauerte, vergebens in Erwartung Von einem Tage, ber zu unserm Beile Niemals erschien — so mag zu seeligerer hoffnung Es dich erheben, wenn du den himmel anstaunst, Der über dir sich unvergänglich, schön gezieret, Wälzt, daß wenn hier unten ein bewegtes Auge Ein Sprechen, Singen so mit Seeligkeit AU bas Berlangen beiner Sinnen reißen konnte, — Was dort erst senn wird, wenn dieß schon so viel war!

## Vier und vierzigstes Stück.

#### Un ben Winter.

Welche Trauer verhüllt dich? Warum Senken sich trübe beine Wolken herab? Aber es verweht sie der Sturm, Sie sliehen seufzend wieder empor. Bist Freund mir, du Seufzer des Winters, Bist Schwester mir, Thräne des sinstern Himmels. — In deiner sliehenden Sonne seh ich Sterben das kaum begonnene Leben, Dein matter Strahl, dein ernstes Dunkel Gleicht der lezten Scene des Lebens — Gleicht dem einsamen Grabe!

Das Mähgen und ber Jüngling. Fortsetzung des Dialog im 40. Stück dieses Journals.

Das Mädgen. Täuschung, guter Knabe! Träume, armer Sterblicher!

Der Jüngling. Wem gilt biefer Buruf?

Das Mädgen. Du fragst! wem anders als dir? Der Jüngling. Mir! und warum mir? Warum

Der Jüngling. Mir! und warum mir? Warum schiltst du mich einen Knaben? Warum wirfst du mir meine Sterblichkeit vor?

Das Mäbgen. Weil du Spielwerk treibst, gleich einem Knaben, und nach Schatten jagest, wie Sterbliche zu thun pflegen.

Der Jüngling. Du haft mich belauscht —

Das Mäbgen. Ich leugne es nicht, und beiner ftolgen Reben ins geheim gespottet -

Der Jüngling. Go haft bu mich übel verftanden, ober es beliebt beinem Muthwillen, mich ju misbeuten.

Das Mädgen. Keinesweges, beine Worte sollen Richter sehn — auch ist's minder Muthwille als Stolz, gefränkter Stolz, ber mich zum Widerspruch reizt.

Der Jüngling. Was ich sprach, sollte nichts mehr als Gedanke seyn, und beine Gegenwart war mir ein Geheimniß: du bist nicht beleidigt hoff' ich?

Das Mädgen. Ich bin es nicht, wenn du bich

wiederrufft.

Der Jüngling. Das fann ich nicht; aber ich will mich erklähren —

Das Mädgen. Wohl! ich höre dich an.

Der Jüngling. Nanntest bu mich nicht einen Knaben vorhin?

Das Mädgen. Das that ich, und lachte beiner übermüthigen Sterblichkeit.

Der Jüngling. Und bie Urfach? -

Das Mädgen. Haft du eben erfahren; ist deine

Vertheidigung; ober beine Erklährung!

Der Jüngling. Also ist's Spiel, wie du meynst, Spiel das Knaben nur ziemt: das Unwürkliche zum Würklichen zu schaffen? Schatten, Träume sind's also, nach deinem Wahn, jene Zauberkräfte erhöhter Phantasie, die Formen, belebte, beseelte Formen, sich zum höchsten Genuß geistigen Anschauens erzeugen kann? Sag, was können Götter mehr, und was thaten sie mehr, als sie ihre schaffenden Hände regten?

Das Mabgen. Du fliegst mit Jcarus Fittig; hab Acht baß ber Fall bich nicht beiner Sterblichkeit eingebent macht.

Der Jüngling. Du suchst der Antwort zu entschlüpfen!

Das Mädgen. Ich warnte dich blos; aber nur weiter —

Der Jüngling. Wenn bie schaffenden Götter Maffen zu Formen bilbeten, und sie zu dauerndem Leben anhauchten, was thaten sie mehr?

Das Mädgen. Du bift auf beinem Mehr zum Erstaunen versessen: nicht mehr, minder thaten sie, benn sie spielten nicht, sie träumten nicht —

Der Jüngling. Abermals eine Ausflucht! Sag mir doch, wenn du dem Ideal, das der Künftler bildete, Leben und Geift leiheft, oder, wenn du ben dem Hören hoher Harmonie den schwingenden Saiten jede Gefühle, bie fie beuten, hinzubichteft; thuft bu bann nicht mehr als Sehen, blos mit Augen sehen, und mehr als Hören, blos mit Ohren hören?

Das Mäbgen. Schon wieder das verwünschte Mehr! Minder, unendlich minder ist dennoch jenes Staunen über dem Kunstwerk, als der Anblict des würklichen Urbildes. Das Herz, das Freude oder Leid bewegt, wird höher und wärmer schlagen, als alle Söhne Amphions es aufregen können.

Der Jüngling. Du bift eine Sophistin! Laß mich! laß mich bie wohlthätige Gestalt wieder finden, die so

schöne Lehren meinem Bergen gab -

Das Mädgen (lächelnb). Die wirst du vergebens aufsuchen, armer Jüngling; der Schimmer des Lichts, der sie erzeugte, ist verlösicht — Denn wisse, jene Gestalt war mein Schatten, und ich selbst war's die vorhin mit dir sprach.

Der Jüngling. O! fo laß künftig nie mehr als beinen Schatten mir naben!

Das Mädgen. Das verhaßte Mehr verjagt mich. Ich gehe!

### Nach dem Petrarch.

Siehe, oft hast du ersahren, Daß die Hofnung täuscht und schwindet, Darum lenke hin zum bessern Hin zum höhern Gut die Sehnsucht, Dem der Überdruß nie folget.

Wie die Fluren blühend lieblich, So ist dieses irrd'sche Leben; Aber zwischen Blumen lieget Still die Schlange, bunt wie Blumen. Wenn ihr Anblick schön dir dünket, Wird vergistet beine Seele.

Willst du streben nach dem Geiste Immerwährend heitrer Ruhe, Folge dann dem stillen Pfade, Den nur wenige betreten, Wende weg bich von ber Menge Der gemeinen wüsten Seelen.

Könntest wohl zu mir nun sprechen: "Bruder, andern zeigest du ihn, Diesen Weg, von dem so vielmal Du auf Irren dich entserntest, Bist selbst ferner ihm als jemals!"

# Fünf und vierzigstes Stück.

Tändelen an Milon.

3ch will nicht ganten ober klagen, Aber eins muß ich bir fagen, Milon, du der du mein Bert gewannst, Der du diefes Bert bewirthen Durch ein freundlich Lächeln tanft, Du verschmähtest neulich meine Myrthen; Weil du dich nicht drauf befannst, Daß bein Weigern mich betrübte, Ach du wuftest nicht, daß ich In die Beilchen mich verliebte, Welche zum beneiben fich Dir ans Bert gelegt befanden. Tauschen wollt' ich gern mit dir, Und du haft mich nicht verstanden. Diefe Beilchen wären mir Heiliger noch, als die andern, Die dein Anabe mir gebracht. O sie sollten mit mir wandern In des finftern Grabes Nacht. Ba! wie kanft du boch verachten, Was dir meine Liebe beut — Ranft du nicht mein Bert betrachten Ben ber Blumen Rleinigkeit,

Pflücke du mir auf dem Plake Wo bein Tuß zu wandeln pfleat. Blumen die der Graßhalm trägt; Und ich mache fie jum Schake: Banfeblumchen nehm' ich an Und ein Zweiglein von den Bäumen. Die ber Wandrer nügen fan, Wo im lügnerischen Träumen Sich ber arme Waffenmann Ausgestreckt im Traume weibet. Und noch hungert wenn er wacht: Und ben reichen noch beneidet Der fich Promenaden macht, Um den Hunger zu erhaschen, Den er nicht zu kaufen weiß Aus den goldgefüllten Taschen. — Milon, nur ein grünes Reiß Von der Blüthen vollen Linde Brich mir im Begegnen ab, Und ich fuff' es, und empfinde, Wer mir's brach und gab.

Von Bilbung bes Geschmacks zu einfachen Bergnügungen.

Aus dem Englischen.

Gegen das Bergnügen überhaupt loszuziehen ist höchst ungereimt. Es ist das Gesetz der Natur, die angenehmern Empfindungen den unangenehmen vorzuziehen. Der Sitten Lehrer mag diejenigen auszeichnen, die weniger eitel und unbefriedigend in sich selbst, mehr Genuß geben und keine Reue zurücklassen.

Der Mensch sucht nach natürlichen Gesetzen Unterhaltung, Zeitvertreib und Bergnügen: Fehlt es ihm an wahren Bergnügungen, so nimmt er leere, oft schäbliche, die seinen Geschmack verderben und seine Ruhe vergiften.

Natur hat den reichsten Vorrath von lebhaften Vergnügungen zubereitet, die keine Strafe uns befürchten

laffen; vielmehr im Rückblick auf fie, uns noch Berbesserung unfrer selbst und Zufriedenheit versprechen. So sind die unschuldigen Spiele der Jugend, die wir mit reiner Freude genießen, eh uns der Umgang mit der Welt austrocknet und verhärtet.

Bey aller seiner Verbesserung und Vollkommenheit nimmt uns der Zustand eines höhern Grads von Civilisirung gewisse natürliche Neigungen und Gefühle, die der Jugend höchst vortheilhaft sind. Wir erlangen Kenntnisse und Bedürsnisse durch sie, die unsre Ruhe stören, uns in eine sieberische Bänglichkeit gar oft versetzen, die immer nach etwas verlangt und nimmer befriedigt ist.

Die simpeln und unschuldigen Vergnügungen und Verlangen der Natur sind gewöhnlicherweise nicht so weit von ihr hinweg gestellt, daß wir sie nicht erreichen könnten, und so wie sie in uns kein zu heftig strebendes Verlangen erwecken, so ist auch ihr Genuß weniger beunruhigend, und ihr Verlust weniger qualend noch reuevoll.

Unsere Glückseeligkeit und unsere Moralität gewinnt baher zugleich ein unendliches, wann wir es zur Gewohnheit in uns werden lassen, uns an die reinen und unverdorbnen Gaben der Natur zu binden.

Eine ber ersten Empfindungen, die das Herz der Menschen in Bewegung setzt, ist kindliche Liebe und Gehorsam. Diese erweitert sich nach und nach zur Neigung gegen Geschwister, Berwandte und Hausgenossen. Das Kind liebt, und wird geliebt von jedem. Unter Liebkosungen, Vertraulichseit, Gesprächen und zartem Umgang einer Familie dehnt das weiche Herz sich aus, und findet volles Spiel für seine Neigungen und Vermögenskräfte. Auch ist dieß gar oft der Periode unsers Lebens, der für uns in der Erinnerung der glücklichste ist.

Würde der Geschmack zu diesen simpeln Vergnügungen besser in uns verwahrt und aufgehoben, wir würden oft in der Folge der Zeit weit glücklicher darinn, und ben ben füßen Pflichten eines häußlichen Lebens sehn, ob wir gleich weniger schimmernde Reize und glänzende Vorzüge um uns gewahr werden würden.

Wie oft hingegen, wann die Jugend nun das Neft verlassen hat, nach unversuchtem und eingebildetem Glück herumschwärmt, in wilder Zerstreuung und Taumel nach heftigen Freuden strebt, kehrt sie zurück mit dem Verlust der zarten Gefühle ihres Herzens, ob gleich hoch erhöht durch Verseinerung, aber arm und gelähmt zu jeder dauer-

haften Freude und Blückfeeligkeit.

Nun werben vielleicht Ehre und Interesse, wie wir die bezden Dinge fälschlich benennen, als Gözen vor uns aufgerichtet, vor denen wir andächtig knien, und willig auf ihrem Altar den Rest unserer Gesundheit, Frieden, Freude, Wahrheit und Freyheit opfern. Die Gegenstände der Eitelkeit ziehen uns mit solcher Gewalt an sich, daß die Scenen der Natur, diese Gegenstände ungeschminkter Freude, nicht mehr unser Hertz und Auge gewinnen können. Und doch sind es diese Scenen, die das Hertz am meisten vergnügen; die uns in der Jugend ergözen, und auf die wir immer bey unverdorbenen Sinnen mit geheimer Sehnsucht zurück sehn. Der Spaziergang an einem Morgen ist wenigstens des Vergnügens einer nächtlichen Redoute werth.

So wahr diese Empfindung ist, so wenig gilt sie beh unsern Personen von Façon, Lebensart und Geist. Der Besitzer von weitläuftigen Feldern und Grundstücken verläßt sein süßes Land und schließt sich irgend in ein Cassée-Haus ein, zum Spieltisch, bey einer stinkenden Gessellschaft. Er verkehrt die Bestimmungen der Natur und verachtet den angeerbten Seegen des Himmels — aber er sindet auch die angemessen Strafe, in einem rastlosen Leben, das immer nach Zufriedenheit jagt und sie nimmer erreicht.

Die Beschäftigungen bes Landbaues selbst ohne Beziehung auf den Rugen, den sie hervordringen, wie angebohren, wie gefällig sind sie nicht der menschlichen Natur! Ein eleganter Geist mag sich gar wohl mit der Landwirthschaft abgeben, ohne daß er zu befürchten habe, er möge in eine Rauhigkeit der Sitten deshalb verfallen, oder von seinen feinern Gefühlen verliehren.

Und wie weit günftiger ift diese Beschäftigung ber Gesundheit, dem Bermögen, der Ruhe und der Unschuld?

Wahrlich, ohne die wichtigsten Ursachen sollte man kaum glauben, daß man alle diese Bortheile verlassen könne. Sind Kartenspiele, nächtliche Bälle und Versammlungen, sind Unordnungen und Zerstreuungen von jedweder Art, die uns der Ruhe und des Schlases berauben, unser Eigenthum vermindern, unserer Gesundheit Schaden bringen, uns eigensüchtig, lasterhaft, gedanken= und sinnloß machen, und uns um den Gebrauch unserer Kräfte bringen, sind das Dinge, die sich vergleichen ließen? Nur die allgemeine Entsernung von Unschuld und Einsalt kan beh dieser Frage zum Bortheil der leztern den lügenhaften Außeschlag der Sinnen vermehren helsen.

Richt ohne einen Seufzer mag ein benkender Mann ben dem Landhause irgend eines Lords vorübergehen, und den verlaßnen süßen Ausenthalt seines falsch verseinerten Besitzers erblicken, der vielleicht jezt in irgend einer Taberne der angesteckten, verdorbenen Stadt sitzt, und den Held behm Saufgelag macht. Wann er auf dem respektablen Gebäude den Schornstein ohne Rauch erblickt, da wo sonst die ganze Gegend zu einer fürstlichen Hospitalität willkommen und versammlet war — so mag er sich kaum der Thräne enthalten, daß unsre Progressen zur hohen Verseinerung, die aus den Abkömmlingen unsrer Großen seine Gentlemans gemacht haben, sie zu etwas weniger als Menschen herunter gesetzt haben, durch den Mangel jeder männlicher Tugend.

Schon die Aussicht eines Gartens mag einen Sinn zierlich und gefällig beschäftigen. Nichts ist geschickter die anhängende Leidenschaft für das neue besser zu bestriedigen, als wo die Natur ihre mannigfaltigen Aufstritte und Gestalten täglich verändert.

Unendlich find ihre Produkte und das Leben eines Menschen mag sich endigen noch lange bevor er die Hälfte ihrer reisenden Gemälde erblicket hat.

Der Geschmack in den Gärten ist dermalen in England rein, Natur erscheint da auf ihrem Thron, und herrscht majestätisch schön in ungesuchter Pracht. Das Land hat Übersluß an angebaueten Gegenden von paradissischer Schönheit. Wie oft rust man auß, wenn man burch die Wiesen schwärmt, oder unter der thränenden Weide sizt: Glücklicher Besitzer dieses Flecks der Erde, wo ist der, der zu jeder Zeit des reinen Vergnügens mächtig ist, das ich gegenwärtig in meinem Busen sühle!

— Aber ach! der Besitzer verweilt sich bei andern Scenen. Er ruscht über die Straßen von London weg und jagt allen den sophistischen Freuden nach, welche die Stelle der natürlichen ersetzen müssen.

Läßt er sich's gefallen, einen jährlichen Besuch seiner Landwohnung abzustatten, so bringt er auch alle seine theuer erworbenen Neigungen mit dahin, und indem er behm Spieltisch oder behm nächtlichen Banket sizt, denkt er, wie er sein Interesse beh der nächsten Wahl vermehren will, und überläßt die blühende Knospe und ihren süßen

Aushauch einer unbemerkten Ginfamkeit.

Kan man sich's glaublich machen, daß die Natur solche Schönheit auf die Blüthen und Blätter einer Bluhme gelegt habe, ohne eine Absicht, zu gefallen? Die Frucht hätte ja wohl mögen hervorgebracht werden, ohne solchen Reichthum und Abwechslung der Farben. Die Vorzüg-lichkeiten davon sind dem Sinne des Menschen, vor andern Thieren, am meisten bemerkbar, und doch will der strenge Geschäftsmann oder der Versolger leichtsinniger Vergnügungen uns mit großer Wichtigkeit ganz andere Gegenstände unserer Bewunderung ausweisen.

Diese nennt er kindisch und unnütz. Aber gleicht nicht, bei solcher angewandten Mühe gefällig zu erscheinen, eine widrige Bersagung der boshaften Undankbarkeit eines hämischen Gastes, der die niedlichsten vor ihn zubereiteten Gerichte einer Mahlzeit zu kosten nicht würdiget? —

In dem eigensten Betragen gegen unfre Mitgeschöpfe und in Beobachtung der wechselseitigen Beziehungen auf einander besteht das vorzüglichste und solideste Glück der Menschheit. Gutes zu thun und böses zu vermeiden, so weit es die Sphäre unsrer Eigenschaften oder Beziehungen vergönnt, ist ein unbetrüglicher Weg zu dauerhaften glücklichen Empfindungen. Und wenn wir unser Hert befragen, noch ehe die jugendlichen Gefühle ganz darinn erstickt sind, so werden wir sinden, daß die Natur selbst uns gelehret hat, großes Vergnügen in Entfernung des Ubels von Andern und in Mittheilung unfrer Freuden gegen einander zu genießen. Der feine und verschlagne Mann, aus denen der größte Theil des geschäftigen Haufens besteht, wird diese Einfalt für Thorheit achten.

Tugend und Wahrheit sind ihnen Worte, ersunden,

Lugend und Wahrtzett into thein Abotte, erzunden, den Einfältigen zu betrügen! Aber in Wahrheit, von der Einfalt des Kindes etwas in seinem Leben zurück zu behalten, wird den kultivirten und gebesserten Mann zum Weisen machen, denn, nach allen Ersindungen einer falschen Philosophie und bey allen jesuitischen Listen der Sophisteren, bleibt doch Rechtschaffenheit unser wahrstes Interesse, und Unschuld unser beste Weisheit.

## Sechs und vierzigstes Stück.

An die Freude.

Unter welchem der Bäume Die hier blühen, erricht' ich dir, Holbe Freude, den Altar, Göttin, die du mein Leben schützest.

Wenn in düfterer Wolke Hoffnung oft fich dem Blick verlohr, Kamft du, herzige Göttin, Bon den Hügeln der Seeligen.

Troft im Auge, voll Sanftmuth Dein gefälliges Angeficht, Reichteft Tropfen des Seegens Aus frystallenem Becher mir.

Kehre, Freude, noch wieder! Sey du ferner des Lebens Schut! Leit' aus dornichten Hecken Meinen Fuß zu dem leichtern Pfad.

#### Gine Anefdote.

Durch eine ungewöhnliche Wendung eines wenig polien Schnupfens bekam eine Dame einen etwas aufgeschwollenen Hals, ohngeachtet die Arzte einmüthig verssicherten, dieser vorübergehenden kleinen Unzierde in wenig Tagen abhelfen zu können; so schwebte bennoch die Dame in der Furcht: daß sie einen Kropf bekommen werde, und überredete sich allmälig: daß sie würklich einen habe.

Das folgende Consilium medicum ift daher abgefaßt worden, die Dame ift völlig geneßen, und hat ihre eigenthümliche Schönheit wieder erlangt.

#### Consilium medicum.

Xoιqag, struma, la gouêtre, ou le broncocèle, nach teutscher roher Mundart: der Kropf — Dieser ist eine zierliche, jedoch merkliche Ausbreitung des Halfes sammt seiner Drüsen. Gar mancherley sind die Ursachen welche Kröpfe erzeugen; jedoch bemerken wir gegenwärtig nur viere der vorzüglichsten, und gewöhnlichsten — benebst eben so viel Haupt-Heilungs-Mitteln:

Primo entsteht ein Kropf (und zwar mehrentheils bey bem Geschlechte berer Damen) wenn sie gegen das Geboth des Evangelisten und Arztes Lucas sündigen, und ihrer Größe durch unerlaubte Kunstgriffe, als da sind: hohe Absäte, aufgethürmte Kopf Decorationen, und hauptsächlich stolzes Empor-Recken des Halses zuzusetzen gebenken. In erwähnten Fällen kann ein Kropf für nicht anders, als für eine Strafe des himmels angesehen werden; und pro recipe verordnet man solchen Personen Demuth, und bemüthigen Wandel.

Secundo erscheinen Kröpfe (und zwar einzig ben dem schönen Geschlecht) wenn Reichthum und Überfluß an Geschmeide und Ebelgesteinen die Patientinnen verleitet hat, ihre Hälfe zur Ungebühr damit zu behängen und zu beläftigen; solchenfalls hilft bescheidentliches Entäußern und von sich Thun gedachten Prunkes.

Tertio wird man Kröpfe (ben benden Geschlechtern) gewahr, wenn fie durch übermüthiges Trachten und Streben

nach Weisheit und Wiffenschaft ihr Haupt und das darinn befindliche Gehirn bergeftallt überladen und beschwert haben: daß der Hals, als die Stütze und der Pfeiler des Hauptes, solche Last nicht zu tragen vermag. Hier ist das bewährteste Heilungsmittel: Ausleerung des Gehirns von dem Schwall eitler Kenntnisse!

Quarto fieht man nicht felten Aröpfe (ebenfalls ben begben Geschlechtern) wenn fie, durch Convenienz, durch Politik, ober andere Zufälligkeiten genöthiget worden find: witige Spott= und Stichel-Reben, Medifancen, Berfiflages und dergleichen, welche eben ihren Zungen entschlüpfen wollten, zu unterdrücken und gleichsam in der Geburth zu erfticken; als wodurch ber Hals, wegen Schwierigkeit bes Herabschlingens, auf eine gewaltsame Weise gedrängt, und ausgedehnt wird. Räthlich ist es daher, um solche Beschwerden zu verhüten, daß man dergleichen allzu vorsichtige, und der Gesundheit schädliche Banden lose, und der Zunge fregen Lauf laffe.

Nachdem ich nun der Aufforderung: über die Kröpfe und beren Beilart meine Gedanken zu eröffnen, ein Benüge geleiftet, und als Arzt meine Pflicht gethan habe; so will ich — aufrichtiger als meine Collegen! — be= kennen: daß des Rathes viel, der Gulfe aber wenig und selten ben uns zu finden ist: und ich fühle mich daher verbunden, meine Patientinnen mindestens mit wohl= thätigem Zuspruch und bewährten Trost-Gründen zu verfehen:

Es ift überhaupt ein Aropf — fals er auch nicht geheilt werben konnte - feinesweges für ein fo großes Übel, und für eine folche Unzierlichkeit anzusehen, wie manche es glauben mögen. Nach einstimmiger Meynung aller philosophirenden Künftler der alten und neuern Zeit, ift bekanntlich das Gewundene, Geschlungene, Gewölbte, Convere und Concave allein schön, und das Attribut idealischer Vollkommenheit; ein gerad-liniger hals sollte daher mit gutem Fug und Recht ein Gänse=Hals, und keines Weges ein Schwanen-Hals genennt werden, auch ist es keinem Widerspruch unterworfen, daß das was ge= wöhnlich ift, nie das war, was geschät und werth aehalten wird: wer daher seine Augen nur öffnen will, der wird gewahr werden, daß unter tausend platt abgerundeten currenten Menschen-Hälsen kaum zehen mit einem statt=

lichen Rropf zu prangen vermögend find.

Ferner kommt es ben dem Kropf einer Dame, und ben der Frage: ob fie solchen conserviren, cultiviren, oder hinweg schaffen solle? vorzüglich darauf an: ob die Dame einen Liebhaber hat — und fals sie einen hat — ob dieser ein Freund oder ein Feind der Kröpfe ist. Nach meinem Bedünken muß der erstere Fall der öftere senn; denn alle Art Menschen, aller Art Stände haben einen Beruf sich für die Kröpfe zu declariren:

Ist der Liebhaber ein Militär, und hat er den Homer gelesen, so wird er wissen daß dieser Dichter die göttliche Pallas stets die großäugige benahmset; eben so füglich, und noch passender könnte sie als die Kriegsgöttin die dickhalsige heißen; so wie Ajax der Held der breitschultrige

genennt wird.

Ist der Liebhaber ein Geschäftsmann, und mit der Justiz besleißt; so kann er ja leiden daß seiner Göttin, der Themis, die schönste Zierde geistiger und körperlicher Schönheit gebricht — da sie die Augen verhüllt und so gut als blind ist. Wie sollte ein zufälliger Kropf ihm als eine Instanz gegen Schönheit vorkommen?

Ist der Liebhaber ein Künstler, oder Kunstverständiger, so wird wie schon gesagt seinem messenden und vergleichenden Blick die Schönheitslinie in mannigfaltigster Verschlängelung an dem Aropf seiner Donna erscheinen, und täglich von ihm in allen Nuancen bewundert werden

müffen.

Ist ber Liebhaber einer aus dem Lehrstand: ein Bischoff oder bergleichen, so wird er als ein Geistlicher ja auch mit geistlich-geistigen Augen sehen, und ein irrdischer Masel ihm nicht zum Anstoß und Argerniß werden!

Ist der Liebhaber ein Poet; so wehrt ihm niemand, sals ein Kropf seinem Rervenspiel von Imagination ein misfälliges Bild wäre, solchen vermöge der Zauberkraft seiner Kunst sich hinweg zu denken, und dafür Ledas schönster Schwäne schlankesten Hals herbey zu idealisieren.

Ist der Liebhaber einer aus der großen Zunft der Natursorscher und Naturalisten, so muß ihm ja alles lieb und werth seyn was in Höhen und Tiesen, in Lüsten und Klüsten in dem großen Handels-Buch der bekörperten

Welt feine pagina hat.

Wäre endlich der Liebhaber ein Arzt: nun so maa er die Magie seiner Wissenschaft anspannen, den Kropf feiner Geliebten entweder zu beliebiger Größe aufzuschwellen, oder, fals er es beffer findet, hinweg zu bannen. Da indessen die Vorurtheile der Menschen groß und ihre Guftos fo verschieden find, und da es fich fügen könnte, daß durch den Eigenfinn, die Phantafie, die Laune und ben Spleen eines Liebhabers ber Kropf feiner Geliebten sum Scrupel wurde; fo rathe ich schluglich einer Dame. bie bie Indulgeng befäße einen folchen verkehrtfinnigen Seladon nicht sogleich abschaffen zu wollen, daß fie ba= hin trachte die Amme des Dauphins zu werden, und fals bieses pringliche Wesen keiner Amme mehr bedürftig seyn follte, daß fie jum mindeften die Stelle feiner Aja, ober Groß=Zucht=Meisterin zu erlangen suche; damit fie als völlige unumschränkte Despotin über die Moden Europens fich, und andern, schidliche und übliche hullen erfinden fonne, befropfte und unbefropfte Balfe in eine uniforme Masquerade von Band, Spizen, Blonden und Gazen bem bescheidnen Blide bescheidner Liebhaber ju umschlevern.

> Fridericus Hildebrandus Anonymus Docteur en medicine peu savant, mais très celebre.

Un eine Laube.

Schattigte Laube neige Deine Blüthenzweige Über mich herab. O dieses Lebens Freude Gränzt so nah am Leide, Schwindet und finket in's Grab. Süß im Wohlgeruch schwebest Du o Rose und hebest Stolz aus Dornen bein Haupt. Aber noch weil ich weine, Hat der Sturm dir deine Blätter alle geraubt.

Fliehendes Glück des Lebens Wie fo lange vergebens Harrt der Leibende dein! Laß den lindernden Schlummer Enblich sein Auge von Kummer Ach vom Gram seine Seele befreyn!

Jebes Wölkchen, o Liebe, Macht beinen himmel trübe, Tödtet bes Jünglings Glück. Zauberin! beine Schmerzen Lassen ben zärtlichen herzen Unheilbare Wunden zurück.

Wie die Flur sich erheitert, Jedes Herz sich erweitert, Dein, o Natur, sich freut! — Aber Kummer verzehret Meine Tage, zerstöret Jede werbende Seligkeit.

Schattigte Laube neige Deine Blüthenzweige Sanft auf mich herab! Kehrt einst ber Frühling wieder, Streust du sie alle nieder Auf mein einsames Grab.

### Sieben und vierzigstes Stück.

Ob Malerei ober Tonkunst größere Würkung gewähre?

Gin Bötter Beiprach.

Die Musen wußten nicht immer, wovon sie schwätzen sollten, und so kamen sie auf Streit über ihre respectiven Vorzüge und auf den Werth ihrer Künste. Einsmals gabs eine dergleichen Consadulationen zwischen der Muse der Malerei und Tonkunst, von der ich durch geheime Nachrichten ein Wörtchen vernommen habe und die ich also wieder erzählen will, weil Vater Apollo dabei das Präsidium führete.

Der alte Jüngling saß nehmlich unter seinem geliebten Lorbeerbaum und hatte die jüngste und liebste seiner Töchter, die Boesie, im Schooße. Ihre beide ältern Schwestern saßen zur Rechten und Linken vor ihr und stritten über die Frage: welche von ihren Künsten, ob Malerei oder Tonkunst die meiste Würkung auf menschliche Seelen habe?

Ohne Zweifel die Meine, fagte die Mufe der Malerei, benn das Reich meiner Würfung ift fo weit und umfassen d als himmel und Erde. Alle Gegenstände der Welt find mein; und giebts außer diefen Gegenftanben einige Würkung? 3ch kann die Seele mit dem Blit bes himmels schrecken und mit den schönften Aussichten der Erde aufheitern. Ich erschüttere fie mit drohenden Fels= klippen und erweite sie durch den Blick des unendlichen Meers. Alle Leidenschaften der Welt stelle ich dar, ich bilde sie in sprechenden Formen und Gestalten, ich grabe ihren Ausdruck in die Seele — giebts eine weitere, größere Würkung? - Obs eine weitere, b. i. um= fassendere gebe? weiß ich nicht, antwortete die Tontunft; aber daß es eine tiefere, innigre, stärkere gebe, da= von, glaube ich, ift meine gante Kunft Probe. Du haft ein großes Reich, Schwester, aber in dem großen Reiche wenige Rraft, denn du bist überall nur über die Ober Flächen der Dinge verbreitet. Biel Gegenstände haft du, bas ift unläugbar; du kanft aber von allen nichts als die außere Anficht, die Geftalt des Spiegels geben: auch von den tiefften, unergründlichsten Gegenständen giebst du nicht mehr; du wirkst also mit fehr vielen Materialien nur fehr wenig. Ich hingegen (erlaube, daß ich mich meiner Armuth rühmen darf und über meinen Mangel stolk bin), ich mit meinen sieben armen unscheinbaren Tönen, die nirgend pralen, die allenthalben nur stille verborgen liegen, mit ihnen bewege ich nicht nur bas menschliche, ja jedes fühlbare Bert; mit ihnen bauete und erhalte ich die Welt. Auf den Rlang meiner Leier ordneten fich alle Dinge, auch felbst beine schönften Beitalten: nur das Berhältnik meiner Tone machte fie zu bem, was sie sind, was sie würken. Ich gebe also mit wenigem viel; durch unfichtbare, feinere als Licht= und Sonnenpfeile treffe ich bas Berg unmittelbar. ftehft und ftellft immer nur vor Augen; ich wohne im hergen und bringe jum hergen: benn alle Saiten ber Empfindungen find meine Saiten, auf ihnen spiele ich, nicht auf diesem armen Instrumente. Siehest du, daß unfer Vater Apollo den Pinfel führt? aber die Citter führt er, benn fie ift die Runft aller Rünfte.

Der Bater Apollo wollte, daß sie ihn aus dem Streit ließe: denn, sagte er, ihr seid beide meine Töchter, und ich führe außer der Citter ja auch die Sonnenpseile, in denen alle Strahlen der Farbe und Schönheit liegen. Also, meine Tochter Malerei, vertheidige dich besser, denn jeht bist du noch überwunden. Bon Würkung, nicht vom Umfange der Kunst war hier die Rede.

Die Malerei that also ben zweiten Lauf. Gben meine Würfung, Bater, ist über allen Widerspruch die reinste, klärste, erhabenste, baurendste Würfung. Meine Schwester hatte Ursache zu sagen, daß ihre Töne unsicheinbar d. i. dunkel in einander liegen; denn sie selbst und ihre Würfung sind sehr dunkel. Kann jemand wohl, was sie sagen wollen, sagen? Reden sie nicht die verworrenste Sprache von Halbempfindungen, die sich unserer

Seele immer zu nähern scheinen und fie nie fassen; immer wie Sand ober Wellen bes Meers uns umspulen, uns umrauschen und nie ihre Würfung in uns nur halb vollenden. Vorüber find fie, wie der Bach, wie das Lüftgen, und wo ift nun ihr Bild, wo ihre Stimme und Sprache? Ich hingegen barf's rühmend wiederhohlen, mache die bestimmteste, flarfte, erhabenfte, baurendste Bürtung. Meine Formen find auf die reinfte Weise ba, man weiß boch und behält, was man an mir fiehet. Man behält's nicht blos im Gedächtniß, sondern im Blid, vor den Augen; ich schreibe und zeichne mit bem Sonnenftrahl; meine Würfung ift wie bie Sonne ewig. Sat jemand eine der himmlischen Erscheinungen Raphaels und seiner Gesellen auch nur wenige Augenblicke gesehen: die Formen, die Gestalten bleiben in ihm. Er ist in unserm himmel gewesen, hat Göttinnen und Götter gesehen, hat ihre Seelen, das Umbrofia ihrer Lippen, den Duft ihres Schleiers, den Glang ihres Antliges gefoftet; die Bilber, die Gindrucke und Gedanken vergehen ihm nie! — Dahingegen du arme auf bren Saiten umberirrende Tonfunft --

Meine Schwefter, fiel die fanfte, bescheidene Tonkunft ein und that einige rührende, linde Griffe auf ihrem Saitenspiel, meine Schwester malt wieder reich, statt daß sie (wovon hier nur die Rede ist) tief und bewegend ihre Würkung schildern sollte. Wer in aller Welt läugnets dir, daß Linie Linie und Farbe Farbe fei, daß man fie mit Augen klar feben und wenn man Zeit hat, sie so lang seben konne, als man wolle; aber seh en ift feine Rührung, bas flärfte und baurenbfte Er= kennen noch keine Empfindung: vielmehr ift bekannt, daß jenes diese immer in gewissem Grad hindere. Eben bie Ralte, mit der man betrachtet, macht flaren Begriff; fie schreibt mit bem Sonnenstrahl, aber auch nur ins Gedächtniß. Selbst die Begeisterung, mit der du. glängende Schwester, von Göttern und Göttinnen, Duft und Ambrosia gesprochen haft, ift nur Feuer der Phantafie, nicht bes Bergens und ber Empfindung. Reiner beiner Lieblinge ift bei uns im himmel gewesen; er malte

immer nur Menschen, und es ist aar nicht denkbar, daß nicht noch immer taufend schönere geiftvollere Menschen auf Erben gelebt haben und leben werden, als einer beiner Maler fie malte. Diese kopirten sich unaufhörlich, borgten von einander und fetten, wo fie am idealischten fein wollten, Ungeheuer auf einander; den Ropf bes Homers auf Ralchas, den Laokoon machten fie zum Agamemnon, den Alexander zur Bofe, und wurden bei allen fogenannten Götter= und Helbenformen fo enge und armseelig, das ist (nach bem was du mir unrecht vorwirfft) fie klimperten auf einem Juftrument von anderthalb zerriffenen Saiten, die sie die Antike nannten, da bas volle Saitenspiel aller Gestalten und Seelen der Natur in ihrer Hand sein follte. Glaubst bu, meine Schwester, der Klumpe von Farben, der auf der Valette liegt, könne mit ber Natur wetteifern? geschweige, daß er ihre allmächtige Külle und Wahrheit übertreffen sollte? das Feuer, das auf dem Brettlein gerieben und entzündet wird, wird nicht leicht ein menschliches hert durch= brennen, noch weniger die Schöpfung in die Asche legen, daß man neue Gestalten vom himmel nöthig habe — —

Du wirst zu weitläuftig und scharf, meine Tochter, siel ihr der Präsident der Versammlung in die Rede: du tadelst an der Kunst, was blos Fehler der Künstler oder gar ihrer thörichten Lobredner ist; gnug davon und vertheidige deine Sache. Die Malerei beschuldigte dich, daß deine Würkungen dunkel, verworren, immer unvollendet, dazu vorübergehend und kurt wären, antworte darüber.

Mich bünkt, sprach sie, barauf ist leicht zu antworten, wer weiß bies besser, als du, der Bater der ewigen Tonkunst. Meine Schwester will, daß meine Tone Gestalten
und Farben sein sollen, und das ist nicht möglich; sie
will, daß ich sie an die Wand hefte, damit sie, wie
Memnons Statue, wenn die Sonne auf sie scheint, tönen
und wie ein Glockenspiel ewig tönen sollen; auch das
ist unmöglich und wäre in kurzer Zeit sehr widrig.
Meine Würkung ist also kurz und vorübergehend; aber
wem ist sie's also? den armen, unter jeder Empfindung

jo bald erliegenden Menschen. Ihnen mußte fie's also fein, eben weil fie fo ftart, fo allmächtig=fort= reißend und überschwemmend für fie mare, hatte fie nur etwas längere Dauer für fie erhalten. Nein fie find noch nicht zur emgen harmonie ber Götter gebildet; fie verfinken, fie geben im Ocean meiner Runft unter: barum wurden ihnen nur wenige Tone eines unendlichen Saitenspiels, in wenigen Gattungen, nach sehr Leichten Modulationen nur jugemeffen, zugezählt, ju-3ch lisple nur auf ihrem Saitenspiel und schwebe wie ein harmonisch Lüftgen bei ihnen vorüber. Daher scheint meine Würfung ihnen auch immer unvollendet: sie kann in ihrer Natur nicht vollendet werden, oder fie wurden felbst zu harmonie und Tonen. Das dunkle und verworrene ihrer Ton-Empfindungen liegt an ihrem Organ, nicht an meinen Tonen: benn was ift reiner, heller, einfacher, geordneter als bas Saiten= fpiel berfelben? Sie find die Bahlen bes Weltalls im angenehmiten, leichteften, würkendsten Gebäude. Du hast mich also, Schwester, gelobt, indem du mich tabelft, du hast das Unendliche meiner Kunft und ihrer. innigsten Burtung gepriefen, indem du gezeigt haft, wie eine fo edle, Empfindungs = und Tonvolle Natur, als die Natur bes Menschen ift, so wenig von meiner allmächtigen Würkung faffen, fie nur noch fo kurte Zeit, in fo einfachen Anfängen und Gängen ertragen könne, ba fie fich im Gewühl deiner tausend Farben und Gestalten nie verirret und gar, wie du felbst gesagt haft, noch etwas nöthig hat, was über biefe Erdgeftalten hinausgehet, um fich nur einigermaßen gegen das leere Wiedertommen berfelben zu fichern. Bei mir hat fie das warlich nicht nöthig: meinen Empfindungen bleibt jede Erdenatur un= endlich nach und sie wird lange von Stufe zu Stufe steigen, lange schon beine arme Farben und Erdgestalten abgestreift und vergessen haben, ehe sie nur das Tongebäude der allgemeinen Schönheit und Vollkommenheit in einigem Umfange, mit einiger Fortbauer seiner ewig steigenden Melobien nicht überschauet sondern nur durchempfindet, burchfühlet -

Indem die Tonkunst dieses redete und das ganze Gefühl der Begeisterung davon in ihrem Gesicht, in ihrer Gebehrde zeigte, hatte sich die Muse Urania zu ihr gesetzt und sie umschlungen und umfasset. Auch die Augen der jungen Poesie waren auf sie geheftet und fast wären ihrer Worte selbst zu Tönen geworden, die Würkungen ihrer Kunst dem ganzen Olymp zu zeigen. Aber Vater Apollo siel ihr zu rechter Zeit ins Wort, und gab ihr zu versstehen, daß hier nur von Erdenmusist die Rede sey, und was die Tonkunst für Würkung auf menschliche Gemüther habe. Du hast dich gnug gerechtsertigt, meine Tochter, und deine Kunst dis zum Olymp erhoben; es ist Zeit, daß deine Schwester rede.

Ja wohl, sagte die Malerei, hat fie ihre Kunst bis zum Olymp erhoben, sie, die es so fremde fand, daß meine Lieblinge nur den Traum einiger Götter= gestalten hegten —

Laffet, fagte Apollo, den Olymp ganz unverworren, meine Töchter. Ihr feib beibe himmlische Wesen und euere Runfte muffens auch fein, wenn fie einige Würkung haben sollen auf der Erde. Auch die menschliche Seele ift unfere, nur niedrigere, Schwester, und alles was auf fie würken foll, muß mas Unermegliches in fich haben, b. i. muß himmlischer Art fenn. Go nennen es die Menschen und sie haben Recht. Alle Formen und Gestalten, so rein und ausstudiert sie sein mögen, thun nichts bei bir, Malerei, wenn fie feine Seele b. i. fein himmlischer Geift belebet. Auch in jede beiner Kompofitionen muß diefer Beift gehaucht fein und bas Bange ju Ginem bilden, sonft ftehet alles, fo treu und künftlich es nachgeahmt sein möge, nur arm und tobt ba. Und in dir, Tontunft, muß Rührung ber Seele alle Tone binden und begleiten, sonst werden sie in der Welt nichts mehr, als was du den falten Rachahmungen der Malerei vorwarfft, und vielleicht werden fie noch unausstehliger, da beine Kunft blos vom Hauche dieses himmlischen Geistes lebet. Alfo laffet alles Wortstreiten und haltet euch mehr an bestimmte Würkungen euerer Wollt ihr, so will ich den alten Aristoteles Rünste.

herbeirufen laffen; er foll ein ausnehmender Meister in Unterscheidungen und bestimmten Worterklärungen sein,

er wird euch ohne Mühe rectificiren -

Beibe Damen verbaten sich den Entscheiber; sie wählten bafür, wenn sich Apollo nicht selbst bemühen wollte, ihre jüngere Schwester, die Poesie, zur Schiedsrichterin. Sie hat von uns beiben gelernt, sprachen sie, und liebt uns beibe. Sie ist Weib, und kann von Künsten und Würkungen der Weiber am besten urtheilen, dazu ist sie unsere Schwester. Komm her, sagten sie, und rücke vom Schooß Apolls, wo du ihn mit deinen schönen Haarlocken nur verwirrest, näher zu uns herüber. Die Poesie thats gerne, und der Streit begann zum britten und letzten male.

Mich dünkt, sprach die Boesie, meine Schwestern, wenn ihr zu einigem Vertrage kommen wollt, muffet ihr wie Vater Apoll eben gesagt hat, sorgfältiger die Würkungen unterscheiden, auf die ihr arbeitet, also auch mehr ben Sinn ber Seele beftimmen, auf ben ihr würket. Malerei, würkst mehr auf die Phantasie als auf das Bert : aber die Phantafie kann auch zum Berten kommen und wenn sie nicht dahin reicht, ist sie gemeiniglich besto näher dem Verftande. Also find alle beine Darftellungen klärer, aber wie du, Tonkunst, willt, auch kälter; das ift ber Malerei keine Schande, fondern mag eben ihr Vortheil werden. Richtigkeit und Wahrheit find bie hauptmittel ihrer Bürfung, die fie mit Schonheit und Annehmlichkeit nur bekleidet; jeder ihrer Rünftler thate übel, wenn er diese Sauptvestung verließe und fich in das Nebenwerk einer unmittelbaren Würkung aufs Bert, ohne Richtigkeit und ftrenge Wahrheit würfe. Immer ist Zeichnung und Geist ber Zeichnung, ber bas Bange belebt, bei dir, Malerei, die Hauptsache; an der auch ich lange gelernt habe und noch täglich lerne; das Rührende einzelner Gesichtszüge, das Täuschende der Carnation und der Farben, so wie fern herbei gesuchte tiefe Gebanken find gut und vortreflich, wenn das hauptwerk zur Seele spricht - spricht, wie es burch biefe Mittel zu ihr sprechen kann, helle, klar, reich, deutlich. Je weniger die Malerei würken will, je mehr fie die

scheußliche Repräsentation vermeidet, desto mehr wird fie würken; desto mehr wird fie von der bloken Rach= ahmerin eine reine, bemüthige Darftellerin ber unergründlich tiefen, immer neuen und schönen Wahrheit. — Du hingegen, seelige Schwester Tonkunst, auch mir bist du mehr, als mir die Malerei sein kann, und wie du recht gesagt haft, auch ber harmonische Grund und die melodische Begleiterin aller, felbst der malerischen Schönheit; du wirst mir aber zugeben, daß ohne meine Worte, ohne Gesang, Tanz und andere Handlung, für Menschen deine Empfindungen immer im Dunkel bleiben. Du fprichst zum hergen; aber bei wie wenigen zum Berstande! ja auch, wo du zum Herhen sprichst, wie oft ist seine Regung blos eigentlich finnliche Empfindung! Giebts nicht auch Thiere, die sich nach gewissen Tonen oder Gangen von Tonen freuen ober betrüben? ja als man ben graufamen Berfuch machte, lebendigen Geschöpfen das Gehirn zu öffnen, und durch gewisse Druckungen bei ihnen bald Schmerz, bald Freude erregte, mochten diefe Empfindungen, auf eine grobe Weise bewürft, etwas anders fein, als was du auf unendlich feinere Weise bewürkest? freilich ift bas gange Bert bes Menschen bein Saitenspiel: aber fiebe auch, wozu du es spielest? Und nun, meine Schwestern, vergleichet euch selbst über bestimmte Källe und Zwecke, in und zu denen euere Runft würket.

Die Malerei fing an und schilberte die hohen Einbrücke, die sie manchmal durch die Darstellung Eines Gemäldes gemacht hätte. Sie sprach von Brutus Gemahlin, die nicht zu Thränen zu bringen war, dis plötzlich ihr das Bild der Andromache ins Gesicht fiel und den stoischen Damm ihrer Empfindungen aufriß. Sie sührte eine Reihe anderer Gemälde an, die plötzliche Betehrungen, Tröstungen, Ermunterungen bewürft und die Seele, wie durch Erscheinungen aus einer andern Welt umgekehrt und umgeschaffen hätten —

Verzeihe, Schwester, sprach die Poesie, und bemerke auch hier, was von diesen Würkungen eigentlich nur dir zugehört. Das meiste hievon liegt in den Gegenständen, die du nachahmst, und du kannst nicht läugnen, baß wenn statt bes Gemälbes ber Andromache, Maria, ober andrer edlen Gestalten, ihre Gegenwart selbst in bem Licht erschienen wäre, wie du oder ich sie geschilbert, die Würkung davon unendlich größer gewesen wäre. Denke dir eine erscheinende Mutter Gottes oder Magdalena, in allen idealischen Reitz gekleidet? du wirst zugeben, du seist hierinn nur Nachahmerin, nur serne Nachahmerin, und was Würkung anbetrisst, sei ost ein schlechter, sehr unidealischer Auftritt der Natur, eben seiner individuellen Wahrheit und Würklichkeit wegen, unendlich reicher an großen und guten Folgen, als die künstlichste Nachahmung desselben mit Farben je sein würde. Du hingegen, Musit, sprach sie, dist immer Schöpferin, da du kein eigenkliches Vorbild beiner Kunst haft im Simmel und auf Erden —

Eben beswegen, fuhr die Tonkunst fort, ist auch meine Würkung immer neu, ursprünglich und herrlich. Schöpferin bin ich und ahme nie nach; ich ruse die Tone hervor, wie die Seele Gedanken hervorrust, wie der Schöpfer Welten hervorrief, aus dem Nichts, aus dem Unsichts daren; und so dringen sie auch immer neu und mächtiger zur Seele, dis diese ergriffen vom Strom des Gesanges sich selbst vergist, sich selbst verliert. Alle habt ihr von den Würkungen der Musik in alten und neuen Zeiten gehört und nie habt ihr genug davon gehört. Last mich nicht die alten Geschichten Amphions, Orpheus, Linus, Timotheus, Phemius u. a. wiederhohlen; am Feste der H. Cäcilia werden sie immer noch besungen und gepriesen

Aber auch noch erreicht? fiel ihr die Poesie in die Rebe; nur eben das, daß sie jett nicht mehr erreicht werden, zeigt es nicht, daß sie auch vor Alters nicht gant dein, nicht immer das Werk der Kunst waren, auf die du es ohne mich insonderheit in spätern Zeiten anzulegen scheinest? Damals half ich dir; ich unterstützte beine Töne, du dientest nur meinem Gesange und machtest ihn lebendig; ich hingegen klärte deine Sprache auf, verstärkte sie mit der Macht aller Empfindungen und Situationen der Seele; dadurch thaten wir die Würkung.

Seitdem wir uns von einander getrennet haben, sind unsere Künste tausendmal feiner geworden, die Grenzen von allem in ihnen sind sorgfältiger geschieden, die Regeln stehen bestimmt da, wie Schlla und Charybbis oder wie die Säulen Herfuls, über die nicht hinaus zu schiffen ist; wo ist nun aber unsere Würkung auf der Erde, in dem Maß, wie sie die Alten priesen? Ich werde gelesen, du wirst gehört; bei mir tadelt und gähnt man; bei dir spielt oder plaudert man und zuletzt schläft man ein —

Das liegt nicht an uns, antwortete die Harmonie unerschrocken, es liegt am Misbrauche unferer Namen. Die Geiger und Pfeifer, die Qualer und Tandler ber Saiten, habe ich nie für Söhne meiner Kunst erkannt: benn wo find die Würkungen ihrer Tone? Saft du je in der Rüche Vulkans den dummen Bratenwender für ben geistigen, belebten Roch genommen, der uns täglich neue Ambrofische Speisen bereitet? Und find die Quartetts und Sonaten, Trios und Symphonien, insonberheit die Melodien mancher sogenannten Lieder nicht der ewige Bratenwender? Sie haben eine Kunft erfunden, wie fie nach Regeln der harmonie, wie sie fagen, die Melodie breben muffen, gerade wie jenes Rüchenwertzeug umläuft nach feinen Gewichten. Mich dünkt, wir drei Schweftern haben uns mit dem Heer unferer Pfuscher und Freier nichts vorzuwerfen —

Aber bennoch, fiel ihr die Poesie ein, erinnere dich an die Zeiten beines simplen Ursprunges und beiner bamaligen Würfung; beine Orpheus und Amphions, wenn auch nur die Hälfte der Fabeln wahr wäre, wo

find fie jest?

Freilich, antwortete die Tonkunst, sind diese Jahre meiner Jugend in manchen Ländern vorüber; aber nicht ich, sondern sie, diese sogenannte gebildete Welt ist alt und grau geworden und will jetzt statt Töne zu genießen, mit Tönen bauen und künsteln. Sie bauen auch würklich wunderhohe harmonische Gebäude; sie wollen zum himmel, zum Verstande hinauf, da sie ins Heiligthum, zum Herten, nicht mehr können. Das Leichte ist ihnen zu leicht; mit dem Schwersten, mit überstandenen

Unmöglichkeiten wollen fie überraschen, prangen und glangen. Glaubt ihr, Schweftern, bag mirs gefalle, wenn man um eine neue Tontunft zu geben, feinem Tone mehr feine Würfung läßt, fondern mit Tonen malt, fpringt, gaufelt, poetisirt? Es ift bies so ungereimt, als ba jemand auf den Gedanken tam, ein Farben Clavier zu geben, und fich wunderte, daß der Kinderpopanz keine Würkungen, wie das mahre Clavier machte. Indeffen find die achten Würfungen meiner Runft noch nicht ausgeftorben auf der Erde. Unter allen Bölkern, felbst unter Türken und Barbaren, lebt fie noch; jedes genießet an ihr, was ihm zu genießen vergönnt ift, wohin und wie weit fein Organ gebildet worden. Die feinern Bolfer bedörfen auch feinerer Speife: meine Burfungen äußern fich also bei ihnen auch geiftiger, und fie würdens für einen schlechten Erfolg meiner Runft halten, wenn je ein Mensch, durch sie rasend geworden, einer Lais in den Schoos fante ober Verfepolis in Brand ftedte. Ich würke auf feinere Endzwecke und Vergnügen; glaubt nicht, daß ich deshalb schwächer ober unsicherer würke. Wie oft hat ber Ion eines Gefanges, der fimple Gang einiger himmlischen Tone einen Menschen aus dem tiefften Abgrunde ber Traurigkeit bis in den himmel erhoben! Wie oft geschiehets, daß eine einfache Melodie garte, wehmuthige Thränen rinnen macht, die Menschen plöglich in alte Empfindungen und Begenden ber Jugend, ober in unbetannte Auen eines feeligen Baradiefes verfett, und völlig ben alten Zaubertonen, nur auf feinere Art, gleich kommt. Bewiß, meine Schwestern, ein Liebling meiner Runft kan Bunderdinge auf einen Menschen würken, sobalb er nur die Tone ftudirt, bei benen er am meiften gerührt wird, die Gange der Melodie, die fein ganges Empfindungs= system erregen. Hielte er sich sodann nur allein an solche und fuchte ihre größte Burfung; er hatte bas Bert bes Menschen in seiner Gewalt, wenn diefer auch fonft von Stahl und Gifen wäre. Aber die ietigen Tonkunftler studiren auf bergleichen individuelle Würkungen, die boch immer die größesten find, wenig: sie wiegen sich auf einem Seil von Tonen in ber Luft und, wenn fie

wie die Henne einmal ein Korn finden, scharren fie gleich wieder Sand barüber — —

Würde dem aber nicht vorgebeugt, ja käme man nicht wieder zur alten simplen und großen Würkung der Töne, wenn deine Kunst sich mit der meinigen zusammenschlänge? sprach die Poesie. Ich zeichne dir ja Empfindungen vor; du darfst nur folgen und dich an diese halten —

Die Tonkunst lächelte: Das wäre aut, es ist auch zuweilen nothwendig, schwerlich ifts aber hinreichend. Wie oft verführen mich beine Dichter, ftatt mich zu führen; ja vielleicht haben sie meine Runft unter ben Menschen mit verdorben. Zudem erinnere dich, Schwester, an das was du felbst sagtest: Der Tonkunftler schöpfe aus fich felbst, er muffe jedesmahl die Sprache feiner Empfindungen neu bilden. Kan er dies nun nicht, fühlt er die Empfindungen nicht, die der Dichter ja nur bezeichnet, nur unvollkommen schildert, wie will er fie ausbruden? wie konte fie ihm ber Dichter mit seinen Worten beibringen und einflößen? Mit Worten jemanden Tone, gar Empfindungen einflößen, die er nicht in fich hat, ift unmöglich; alfo liegt die Sundenmaterie im Migbrauch ber Tonfunft felbft und muß bon innen geheilt werden. Ubrigens bleibts dabei, Schwester, daß wir zusammen gehören und vereint auch die größeste Würkung hervorbringen; nur daß ich nicht gang beine Dienerin fen wollte, benn ich bin beine Lehrerin gewefen, und habe auch für mich einen Rreis der Würfung. Mir dient der Tang wie die Worte; Gebehrden und Bewegungen wie beine Berfe; nur eigentlich schließe ich alles dies, Modulation, Tanz, Rhythmus in mich. Der Tonkunftler bichtet, wenn er spielt, so wie ber achte Dichter singt, wenn er bichtet.

Der Malerei sowohl als dem Bater Apollo ward bei diesem Gespräche die Zeit lang. Zene hatte so lang eine schöne ruhige Landschaft gezeichnet und allen Streit darüber vergessen. Das ift, sprach sie, die große Würkung meiner Kunst, sie macht die Seele ruhig und heiter. Ein Mensch, der sie liebet, genießt jeden Sonnenstrahl fröhlich: wo andere nichts sehen, siehet er ein tausendsaches Spiel desselben. Überall im Schoofe der Natur studirt er ihre stillsten freundlichsten Würkungen und genießt sie auf unendliche Weise — —

Das möchte vom Natur= und Landschaftsmaler gelten, antwortete die Poesie; was aber deine historische und Portraitmaler anbetrifft, höre ich, daß auch du so choelerische Leute hast, wie ich und die Tonkunst schwerlich haben. Uns beiden wirft man vor, daß wir unsre Günstlinge statt der Begeisterung oft mit Launen beschenken; und mich dünkt, auch wenn du Leidenschaften studirft und ausdrückst, mußt du doch selbst diese Leidenschaft fühlen —

Hier fiel ihr Apoll in die Rede und gab ihr zu verstehen, wie dies alles nicht hergehöre und, mit gehöriger Erlaubnig zu reben, zum Theil nicht wahr fei. Wenn man einen Wüthenden schildert, sprach er, barf man nicht felbst muthen, und wenn man von einem Rafenden dichtet. nicht felbst rafen. Gben das ist das Vorrecht der himmel= gebohrnen Runft, sprach er, daß fie durch eine Art von Allwissenheit und geheimer Vorahnbung auch bie Falten und Schlupfwinkel bes menschlichen Berkens kennt, die der Künftler felbst nicht gefühlt haben darf, iest aber im Licht seiner Muse gewahr wird und wie burch reflectirte Strahlen aus seiner Seele dichtet. Glaubt mir, der Trunkene fingt von der Trunkenheit nicht am schönsten; der Dichter der alle Leidenschaften schilbert, fie oft auf einmal im stärksten Contrast schilbert, kann sie ja nicht alle als perföhnliches Eigenthum besitzen: anug, wenn er fie als ein ruhiger Spiegel treu aufnimmt und wieder abglänget. Go ifts auch mit ber Malerei und Tontunft. Die größten Künftler jeder Art waren immer die leidenschaftlosesten, heitersten Charattere; sie waren Jünglinge wie ich und lebten in meinem Sonnenlichte. Aber machet, daß des Streits ein Ende Du, Malerei, machft mit beiner Runft bie hellefte, schönfte, flarfte, baurenbfte Borftelluna. bu fprichft burch beine Geftalten zur Phantafie und burch fie jum Verftande und jum Bergen; bu berfeinst den Blid, öffnest die Thore der Schöpfung und machst beine Lieblinge ruhig und heiter; bist bu zu= frieden? Du, Tonfunft, hingegen haft ben Zauberftab der eigentlichen Würfung auf menschliche Herzen unmittel= bar: du regst die Empfindungen und Leidenschaften nur dunkler Weise und haft einen Führer und Erflarer nothig, ber bich, wenigstens gur bestimmtern Würfung dem Verstande des Menschen nähere und mit bem phyfischen auch feinen moralischen Sinn vergnuge. Bist auch du zufrieden? Ihr ftreitet beide über das Wort Würkung, und das ist dem Sprachgebrauch nach mehr für die Tonkunft, als für die Malerei, weil wir bei Würkung immer nur auf Stärke zu fehen ge= wohnt find, ohne zu bedenken, daß diese in Sachen des Beifterreichs und der menschlichen Seele zuweilen auch mit Umfang, Klarheit, Dauer compenfirt werde. Ihr streitet also immer nur, ob das Ohr Auge und das Auge Chr fein foll? beruhigt euch; je verschiedner ihr von einander würkt, desto eigner und beffer würkt Ihr bewegt eine menschliche Seele, nur auf eine aanz incommensurabele Weise. Wollt ihr die Würkungen euerer Runft aufs reinfte und ohne allen Wortstreit feben, so betrachtet einen Blinden und Tauben und feht was beiden verfagt fei? Der Taube mag unendlich feiner sehen und unterscheiden; für die Gesellschaft ist er immer dumm und in seinem Innern freudenloser: ihm fehlt ber Sinn und die Runft, die unmittelbar zu feinem herten reben. Der Blinde ift ein armer Mann, vielleicht auch arm an gewiffen feinen Unterschieden, Bestalten und Abmeffungen, die nur der Sinn und die Runft des Gefichts gewähren; er hat indessen das Saitenspiel aller Empfindungen und Leidenschaften in fich, er tans tonen laffen, wenns ihm gefällt, und fich in seiner bunklen Ginsamkeit eine Welt voll harmonie und Freuden schaffen. Oft waren Blinde große Tonfünftler, große Dichter; ob aber Taube eben fo große Beichner gewesen, moget ihr felbft miffen. Gnug, ihr feid beide meine Töchter, bu, Malerei, die Zeichnerin für den Verstand; du, Tonkunst die Sprecherin zum Hertzen; und du, meine liebe, jugendliche Dichttunft, du die Schülerin und Lehrerin ihrer Beiber.

Sie umarmten sich alle, und Apollo krönte sie alle drei mit seinen unsterblichen Lorberkränzen.

# Acht und vierzigstes Stück.

Lieb eines Gremiten.

Ausgebreitet vor mir liegt Grüner Felder Pracht; Einem sorgenfrehen Blick Erd und himmel lacht — Weit von allen Städten weit Wohn' ich in der Einsamkeit!

Wohlgeruch und Lebenstraft Duften Blüthen hier, Milbe Abendwinde wehn Ihren Balfam mir — Weit von euren Gärten weit Wohn' ich in der Einfamkeit!

Reiner Silberquell gewährt Reinen Sinnes Glück, Sonder Wolken leuchtet mir Schöner Sonnenblick — Weit von euren Festen weit Wohn' ich in der Einsamkeit!

Koft ber Kräuter, frisch entkeimt Aus ber Erbe Schoos, Und gesunder Schlummer wird Mir auf weichem Moos — Weit von euren Tafeln weit Wohn' ich in der Einsamkeit! Auf der Bögel Schwingen hebt Höher sich empor Mein vereinter Lobgesang Zu der Engel Chor — Weit von euren Tempeln weit Wohn' ich in der Einsamkeit!

Freyer Sinn giebt frohen Muth, Reinheit, Jugend = Glück; Und des düftern Grades Rand Scheuet nicht mein Blick — Weit von euren Freuden weit Wohn' ich in der Einfamkeit!

Aber diesem Herz gebricht Ach! ein treues Herz, Das mit ihm der Liebe Glück Theilt, sammt ihrem Schmerz: — Denn von meiner Freundin weit Wohn' ich in der Einsamkeit!

## Ein Refultat der Wig-Rarte.

Folgendes Geschichtlein ift einer, die sogenannte Wit-Karte spielenden Gesellschaft mit möglichster Treue nach= geschrieben. Die unterstrichenen Worte sind die, welche auf den Rarten=Blättern, wie folche ausgespielt wurden, standen und woraus die Spieler und Spielerinnen dieses Märchen mit gemeinschaftlicher Imagination ersonnen Bum Beweis wie wigig biefes Spiel fenn tann, wenn es mit Wig gouvernirt wird; muß ich noch auführen: daß die spielende Gesellschaft weder über den Gegenstand, noch Plan und Gang einverstanden gewesen, vielmehr ift alles dem Zufall des Ausspielens überlaffen worden, indem jede Verfon aus den empfangenen Karten-Blättern, im Kreis herum, jedesmahl zwen oder bren Karten-Blätter ausgespielt, und nach Anleitung der Worte willführlich die angefangene Erzählung fortgesett hat.

#### Der Bramine.

In der circassischen Tartaren liegt ein labyrinti= icher Sann, mitten in bemfelben ift eine Biefe, die von duftenden Bäumen umichloffen wird. Mitten in biefer Wiefe fteht eine goldene Wiege und in biefer Wiege liegt ein schöner Anabe. Gine wohlthätige Fee kommt alle Nacht dahin, und reicht dem Anaben Bucker zur Nahrung. Neben der Wiege sieht man rechts einen kleinen Panger und links ein vielblättriges Buch: Bendes find Gefchente eines Zauberers, und die Schwestern des Schicksals haben in das Buch das Schickfal des Anaben geschrieben von der Morgenröthe seiner Entstehung an, bis zu dem Abendroth seines Dafenn. hinter ber Wiege fteht ein Balmbaum, an welchem folgende Devife hangt: eine Lilie am Bach, und über ihr in nächtlichen Wolken ber leuchtende Mond mit der Innschrift: wachse und gedeihe, ehe die Sonne des Mittags dich ereilt! Nicht weit von der Wiege ift ein Grab in Felsen gehauen, welches von Rojenbuichen beschattet wird.

Tieffinnig verirte sich einst ein Bramine in diese Gegend und entdeckte die Wiege sammt dem Knaben unter dem Palmbaum. Er eilte hinzu, sahe die Devise, die Insightift, wie auch den Panzer und das Buch; welches alles zusammen ein höchst magisches Ansehen hatte. Der Knabe lächelte, und von Liebe angezogen rief der Bramine aus: "Glänzend seh der Stern deines Schicksals, schulbloses freundliches Wesen, möge nie die Gunst der Könige, Schmetterlingen gleich, dich verderben, nie die Marktschreyeren der Welt dich bethören, nie verführerischer Lorbeer dein Haupt drücken — Ach! und mögest du nie dieß Rosenbette einsamer Wildnis mit vornehmen Vallästen tauschen."

Als der Bramine diese Worte gesprochen hatte, so ließ sich eine Zauber-Musit in den Lüsten hören, und es traten vier Männer zu ihm, welche von einem Gespenst geleitet wurden: aus ihrer Kleidung erkannte er ihre Stände und ihren Beruf; der erste war ein

Solbat, ber andere ein Arzt, der britte ein Rarr, und ber vierte ein Tobengräber.

Wer von euch — so redete der Bramine sie an — ift mir Prophet über den Nebel der Zukunst, ein Vertrauter vom Gestirn dieses Knaben? Lehrt mich's, und ob ich gleich ein Weiser bin, so will ich doch euer Schüler sen!

Das Gespenst murmelte einige unvernehmliche Tone und verschwand. Der Soldat erhob zuerst seine Stimme, und sprach: Ich bin das Bild des Lebens, denn ein Kampf ift unser Dasehn!

Hierauf nahm der Arzt das Wort und sprach: Ich bin der Freund und der Tröfter des Lebens, denn fiech und strauchelnd ist unser Wandel!

Der Narr schüttelte ben Ropf, bag bie Schellen feiner Rappe klangen und sprach nichts.

Der Todengraber pfiff ein fröhliges Lied, und beutete mit seinem Spaden auf bas nahe Felsengrab.

Der Bramine fand in diesen Antworten wenig Licht, er redete also ferner diese vier Männer an, und bath sie, ihm zum mindesten klärer zu lehren, wie und worauf das Glück dieses Kindes gebaut werden konte?

Auf Muth! sprach ber Solbat — Auf Borsicht! sprach ber Arzt. Auf Hossmung meiner Saat! sprach ber Tobengräber. — Der Karr schüttelte abermals ben Kopf, und lachte laut; indem kam eine schöne Schäferin baher, ber Karr ging ihr eilends entgegen, und führte sie zu der Wiege des Knaben — Da! lieber Knabe, sprach er, jage nach Hirngesprinsten, seh ein glücklicher Thor und laß diese Kosenwangen, diese Zauber-Blicke dir beinen Himmel auf Erden werden!

## Nach Plato.

Benus drohte den Musen: Ihr Mädchen, scheut Aphroditen, Die mit dem Köcher und Pfeil Amorn über euch schickt! Aphroditen? versezten die Musen, — o spare der Scherze, Göttin, so leicht fliegt nicht dieses dein Knäblein zu uns!

# Reun und vierzigstes Stück.

An Laura, früh.

In der blauen Ferne wohnet Meine Laura schön und milb — Nimm den Morgen-Gruß der Liebe, Süßes, holdes Zauber-Bild.

Sonnen-Pracht ist bein Erscheinen, Lebens-Blick bein Auge mir; Sieh die Nebel find entdämmert, Wärmer, treuer, nah' ich dir.

Abend=Thau war Schmerz der Liebe, Erd und Himmel trennten fich; Trauer schwebt um meine Seele Bis ich wieder finde dich.

> Der Wettstreit. Nach der Wig-Karte.

Die Fee Theantos war von ihren Gespielinnen auserforen, mit einem Zauberer, Cosmus genannt — bessen macht eben so berühmt als gefürchtet war — einen Wettstreit zu beginnen. Beyde, die Fee und der Zauberer, wohnten auf einer Insel; er, in einem verfallenen Schloß, das auf einem hohen Fels lag, sein Gemach war eine düstere Höle in demselben, worinn er sein einsames Leben vertrauerte; sie bewohnte eine Grotte wo sie sich des Tages über, nicht mit Forschen magischer Weisheit aus Büchern, sondern mit Anschauen und Sinnen über Natur beschäftigte.

Theantos trug sich stets verschlehert, und beh Mondschein nur verließ sie ihre Grotte und ging auf der Insel umher. Der Zauberer scheute die schönen Augen der Fee, und die Magie ihrer Blicke, welche ihm fesselnde Ketten däuchten — daher verbarg er sich stets in dem Thurm seines Schlosses vor ihr und klohe, wenn er von serne sie ihm nahen sah. — —

So waren Jahre, in wechselseitiger Entsernung von einander, verstrichen; eines Rachts aber sahe Theantos im Traum eine Gesandschaft ihrer Gespielinnen zu ihrem Lager treten; süßer Flöten-Ton entschlummerte ihre Sinne, und sie hörte den Zuruf einer Stimme: Stehauf, Theantos, du schönste und mächtigste überirrdischer Jungfrauen, kämpfe mit Cosmus dem Zauberer, denn du nur vermagst den Sieg über ihn davon zu tragen! —

Mit ber Morgenröthe stand Theantos auf, brachte Gelübbe und Opfer ber himmlischen Benus bar; hierauf begabe sie sich zu bem Zauberer, ber tieffinnig, von schnaubenden Drachen bewacht, in seiner Höle faß.

Theantos (zu Cosmus). Komm hervor, der du im Dunkeln wohnest! Laß mich nicht länger in den Labyrinthen der Ungewißheit, wem von uns beyden diese Insel zu beherrschen gebührt, laß uns, Rittern gleich, uns aufmachen und einander zum Wettstreit fordern: wer das größte Wunder magischer Künste hervorzubringen vermag?

Cosmus (zu Theantos). Kennft du wohl den goldenen Ring, mit welchem ich Wolken gebiethe? mit welchem ich, fonder Mühe, mir den Weg zu verborgenen Klüften

und zu beren Schäken bahne?

Theantos (zu Cosmus). Ich kenne ihn; aber du, kennst du diesen Lilien-Stab in meiner Hand und die Kräfte, die hohe Geister ihm beplegten? Wifse, daß ich den stürmischen Horizont alsbald zu sanster Dämmerung umschaffen, und mit Fackelglanz der Sonne jene Berge erleuchten kann!

Cosmus (zu Theantos). Haft du Drachen zu beinem Schirm, Riefen zu beinem Dienst, und ein Heer bemüthiger Gnomen die beinem Winke gehorchen? Kannst du den Geistern der Nacht gebiethen, die Ungewittern gleich durch den Wald daherrauschen?

Theantos (zu Cosmus). Gern gönn' ich bir biefe Borzüge, und ich bin nicht eifersüchtig auf beine Herrschaft; benn schöner find die Gaben, die meinen Handen anvertraut find, und bessern Werthes als Kronen und Scepter! Ist dir unbekannt, daß ich Götter und Göttinnen beseelige, und belebendes Feuer ihren Busen einhauche?

Cosmus (zu Theantos). Kannst du jenes Schiff bort am User augenblicklich in Abgrund versenken? Feuer-Ströhme den Lüften entlocken? und über diese grünen Rasen einen reißenden Bach ergießen; so will ich deine Borzüge erkennen, und deine Gaben ehren!

Theantos (zu Cosmus). Wohlthätiger als bu, gebiethe ich freundlichen Geftirnen zu verweilen, ich heiße

Sturme schweigen, und Wellen fich legen. —

Cosmus (zu Theantos). Nun wenn du Herz haft, so zeige beine Macht, und laß prahlende Worte zur That werden!

Theantos (zu Cosmus). Du warst der erste im Großsprechen; drum sen auch der erste den Wettstreit zu beginnen! Aber schwöhre vorher den diesem Altar: daß der,
der von uns überwinden wird, den Lorbeer, den Venus
dem Sieger durch meine Hand darbiethet, davon tragen
soll. — — —

Wohl! — sprach der Zauberer — ich schwöhre, und beginne; hierauf erhub er seinen Zauber-Stab, ein dicker Nebel sank herunter, und eine Rose sproßte aus der Erde, der Nebel verschwand, die Rose verwandelte sich in einen Baum und nach wenig Minuten nahm der Baum die Gestalt eines schönen schlanken Jünglings an, der eine verlöschte Kerze an seinem Munde hielt.

Großsprecherisch nahte nun Cosmus der Fee, und zeigte ihr dies Wunderwerk seines Zauberstades: "Bist du noch lüstern den Wettstreit zu wagen?" sprach er mit stolzer Miene.

Theantos (zu Cosmus). Fast glaubte ich mich überwunden; du haft ein schönes Bild hervorgebracht! aber irre ich mich nicht, so ist es tod, und kein Leben ist in dieser reizenden Gestalt. Bermagst du diesem Bild noch etwas hinzuzusetzen, und dieses Jünglings Gestalt zu vollenden?

Den Zauberer wunderte diese Frage, er sprach: Nein! und foderte wiederholt Theantos zum Wettstreit auf.

Lächelnd nahm die Fee den Lilien-Stad, sie berührte die Gestalt des Jünglings, belebender Hauch entquoll seiner erwärmten Brust, und die Kerze vor seinem Mund sing Flamme. "Hier!" sprach die Fee "hier hast du Liebe und Leben, alles lebende um dich zu lieben!"

Die Geftalt faßte dankbar Theantos Hand, und drückte

fie mit warmem Gefühl ftummer Verehrung. —

Der Zauberer legte seinen Zauberstab zu Theantos Füßen und reichte ihr, vor ihr knieend, den Lorbeer. "Du haft" — redete er sie an — "diesem toden Bilbe Liebe und Leben gegeben, und diese Göttergabe hast du auch dieser Brust und diesem Herzen eingehaucht." — —

Theantos und Cosmus liebten fich von dem Tage an, fie regierten zusammen die Insel, und ihre Nachkommen waren Blumen der Erde, himmlischen Duftes. — —

An Laura, abends.

In bämmernder Ferne, Da schimmerts so schön; Dort wallet und winket Auf friedlichen Höh'n Die Schönste der Schönen Mir werther als Gold, O Laura — der einzig Und ewig ich hold.

Wenn feelige Tage Entschweben mir schnell, Wenn sonnige Morgen Mir leuchten so hell, Wenn Sterne mir glänzen In freundlicher Nacht; So hat es bein Zauber, O Liebe, gemacht.

#### Anmerkungen.

Das zur vorliegenden Ausgabe des Tiefurter Journals benützte handschriftliche Material besteht aus einer unvollständig überlieferten Sammlung der Original-Manuscripte und fünf Exemplaren des abschriftlich im geschlossenen Abonnentenkreise verbreiteten Journals.

Vier dieser Exemplare befinden sich in Weimar: zwei im Grossherzoglich Sächsischen Haus-Archiv, je eines im Bertuch-Froriepschen Familienbesitz und in dem mit dem Goethe- und Schiller-Archiv vereinigten Archiv des Kanzlers v. Müller. Als fünftes ist hinzugezogen das im Besitz der Königlichen Bibliothek zu Berlin befindliche Exemplar aus Herders Nachlass. Die von C, A. H. Burkhardt aus dem Nachlass der Herzogin Anna Amalia zusammengestellten Original-Manuscripte sind gleichfalls Eigenthum des Grossherzoglich Sächsischen Haus-Archivs.

Ausser den fünf benützten Exemplaren ist das Vorhandensein eines sechsten in der mit der Königlichen Universitätsbibliothek zu Leipzig verbundenen Goethe-Sammlung Salomon Hirzels bekannt. Goethes eignes Exemplar ist nicht überliefert: er sandte es am 17. April 1793 an Friedrich Heinrich Jacobi und hat es von diesem wohl nicht zurückerhalten. Nach der Angabe C. A. H. Burkhardts, der in zwei Aufsätzen der Grenzboten (1871 III, 281—299 und 1872 II, 261—263) zuerst eingehendere Mittheilungen über das handschriftliche Material des Tiefurter Journals gemacht hat, sind überhaupt nicht mehr als 11 Exemplare ausgegeben worden; die Grundlage dieser Angabe bilden Rechnungen der Herzogin Anna Amalia, die für die Herstellung der Copien 169 Thaler und 23 Groschen aufwandte.

Vollständig ist keines der überlieferten Exemplare, aber die fünf benützten ergänzen einander zur Vollständigkeit. Eine Übersicht über den Bestand der einzelnen Exemplare zu veröffentlichen, in denen bald ganze Stücke bald einzelne Bogen oder Artikel fehlen, erschien werthlos.

Wie es bei der Art der Herstellung des Journals sich von selbst versteht, stimmen die Exemplare in vielen Einzelheiten nicht überein, sondern sind hinüber herüber durch eine Fülle von Fehlern entstellt, die zum Theil allen Exemplaren gemeinsam sind. Sie sind bei der Herstellung des Textes nach Möglichkeit beachtet und erwogen: Verhältnissmässig wenige Fälle liessen sich nicht anders entscheiden als durch willkürliche Wahl zwischen zwei gleichwerthigen Überlieferungen, bei den weitaus meisten war die Entscheidung mit Sicherheit zu treffen. Eine Belästigung des Lessers aber durch Anführung der vielen Hunderte von Varianten konnte nicht in der Absicht dieser Ausgabe liegen.

Sehr willkommen waren namentlich in Bezug auf die erstrebte Reinheit des Textes die von C. A. H. Burkhardt zusammengestellten Original-Manuscripte, über deren Vorhandensein die folgenden Anmerkungen bei jedem Artikel (unter Anwendung des Zeichens Or.) berichten. Doch durfte ihr Text keineswegs als unbedingt verbindlich gelten, sondern, da es sich um einen Abdruck des Tiefurter Journals handelte, waren die von der Redaction an den eingereichten Beiträgen beliebten Änderungen massgebend, und diese redactionellen Änderungen wurden nicht durchgehends in den eingereichten Originalen selbst vorgenommen, sondern in Abschriften, die uns nicht überliefert sind. Ein deutliches Beispiel hierfür bietet das Gedicht S. 124 f. In anderen Fällen sind die Abschriften, in denen die redactionellen Änderungen vollzogen sind, neben den Originalbeiträgen noch vorhanden, wie bei dem Gedicht S. 169.

Zugleich waren diese Originale werthvoll für die Bestimmung der Autorschaft, doch ist hierbei nicht zu vergessen, dass die Verfasser der einzelnen Beiträge vor der mitarbeitenden und zugleich abonnirenden Gesellschaft unbekannt bleiben sollten, und dass die Absicht dieser Anonymität zu mancherlei Täuschung und Versteckenspiel führen mochte. Auch vor der "Redaction" selber das Geheimniss der Autorschaft zu wahren, mochte schwierig sein oder doch weitläuftigere Wege der List nothwendig machen: daher darf in den meisten Fällen angenommen werden, dass die Handschrift eines "Originals", besonders wenn sie den Eindruck eines Conceptes macht, den Autor verräth. Besondere Vorsicht aber ist geboten denjenigen Beiträgen gegenüber, die im Or. von der Handschrift eines der Redactionsmitglieder, also Einsiedels oder der Hofdame v. Göchhausen, überliefert sind. Denn, da wir Gedichte Goethes in der Handschrift dieses Fräuleins unter den Originalen finden, haben wir keine Sicherheit, dass andere in ihrer Handschrift überlieferte Beiträge von ihr auch verfasst sind und nicht etwa von Seckendorf oder einem andren Mitglied der Gesellschaft. Vollends sind Einsiedels Handschriften für seine Verfasserschaft selbst dann nicht beweisend, wenn sie den Eindruck von Concepten machen.

Das Beispiel des Aufsatzes S. 16—20 genügte allein, um vor allen unvorsichtigen Folgerungen zu warnen: wäre nicht zufällig des Herzogs Urschrift auch überliefert, würde man aus Einsiedels stark corrigirter, durchaus conceptartiger Abschrift Einsiedels Autorschaft anzunehmen geneigt sein. Noch deutlicher ist das Beispiel des (bisher ungedruckten) Gedichtes von Lenz S. 169, da an seiner Überlieferung unter den "Originalen" ausser dem wirklichen Verfasser beide Redactionsmitglieder, Einsiedel und Fräulein v. Göchhausen, betheiligt sind. Ebensowenig ist endlich ein von Goethes Schreiber geschriebener Beitrag beweisend für Goethes Verfasserschaft, da wir von solcher Hand ein Gedicht von Lenz

und ein Volkslied geschrieben finden.

Diesen Zustand der Autorenfrage zu beklagen liegt jedoch kein Grund vor, und wenn in den folgenden Anmerkungen auch nach Möglichkeit der Versuch ihrer Beantwortung gemacht wird, so liegt darin doch keine Überschätzung ihrer Wichtigkeit. Es ist für die geschichtliche Entwicklung und Betrachtung der deutschen Literatur gleichgiltig, ob dieses oder jenes Gedicht von Seckendorf oder Einsiedel, von Frau v. Schardt oder Fräulein v. Göchhausen verfasst wurde: wissenschaftlich von Belang ist nur, dass diese Sachen im Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von einem Mitgliede der weimarischen Hofgesellschaft verfasst sind, und dass ihre Verfasser oder Verfasserinnen sich nicht scheuten, sie, wenn auch vielleicht mit bescheidenem Bewusstsein des Unterschiedes, neben die erhabensten Schöpfungen Goethischer Lyrik zu stellen. In ihrer Gesammtheit bilden diese Productionen ein historisches Denkmal, vereinzelt sind es Steine und Steinchen wie andere auch, und es bleibt sich gleich, wer sie herantrug.

Der Übersicht wegen seien hier noch die Einzelresultate der in den folgenden Anmerkungen begründeten Datirungen zusammengestellt. Es erschien das

1. Stück am 16. Aug. 1781 26. Stück Ende Mai 2. **24**. 1781 27. Anfang Sept. 1782 3. nach 28. 1781 28. vor 16. 1782 4. 3. Sept. 1781 etwa 2. Nov. 30. 1782 77 vor 20. Jan. 6. 20. 1781 1783 10. 25. Oct. 1781 nach 4. Febr. 1783 77 24. Nov. 1781 11. 37. 13. **Ma**i 1783 Jan. 14. etwa 1. 1782 39. vor 10. Nov. 1783 19. nach 18. 1782 40. 2. Dec. 1783 20. 13. Febr. 1782 nach 16. April 1784 23. 16. März 1782 13. Juni 1784

Avertissement. Nur vor den Originalen (Or.) und dem Exemplar aus Herders Nachlass überliefert. Vgl. die Einleitung Bernhard Suphans.

1. Stud. S. 1. Ein paar Tröpflein u.s.f. Die Beziehung sicher zu ermitteln ist mir nicht gelungen. Vielleicht ist das Augustheft 1781 der Baseler "Oberrheinischen Mannigfaltigkeiten" gemeint. Vgl. Sierke "Schwärmer und Schwindler zu Ende des 18. Jahrhunderts" 1874 S. 412.

S. 1. Rünfte. Wohl nur Localscherz. Hauf und Beber

werden im "Hof- und Adress-Calender" nicht genannt. S. 1. Schaufpiele. Vgl. Goethes Tagebuch 11. Aug. Aernotetrang in Tiefurt und die in der Einleitung erwähnte Briefstelle vom 12. an Frau v. Stein.

S. 2. Mufit. Am 13. d. M. sandte Goethe die Sammlung von Rousseaus Liedern an den ihm befreundeten Componisten Kayser in Zürich mit der Bitte, Harmoniefehler, die Mademoiselle Schröter in dem Druck bemerkt habe, nachzuprüfen und zu berichtigen. Goethe hörte, laut Tagebuch, am 12. und 15. Coronas Gesang dieser Lieder.

S. 2. Breiß Frage. Beantwortungen s. S. 8 f. 26 f. vgl. 31 f. Auch Merck lieferte, an Stelle einer eigentlichen Beantwortung, "Anonymi Zweifel und Fragen über eine von der hochpreisslichen Dieffurther Gesellschaft der Wissenschaften aufgegebene Preiss Frage". Das umfangreiche Manuscript ist unter den Originalen überliefert. Einsiedel hat es, nach einigen Streich- und Correctur-Versuchen, nicht

in das Journal aufgenommen.

S. 3. Politif. Die Beziehungen Raynals und Grimms zum herzoglichen Hofe in Gotha lassen vermuthen, dass die Correspondenz, auf die sich der vorliegende Artikel beruft, vom Prinzen August herrührt. Das Augustheft der Raynal-Grimmschen "Correspondance littéraire" erwähnt gleichfalls dieses Diners, ohne jedoch den Namen Grimms zu nennen. Grimms 3, 33 erwähntes Jugendwerk "Banise", das Zieglers Roman von dem blut- doch muthigen Pegu streng nach den Regeln Gottscheds dramatisirte (1743), mochte der weimarischen Gesellschaft weniger bekannt sein, als der "Prophète de Boemischbroda". Diese Flugschrift, mit der Grimm 1753 in den damals lebhaften Streit über die italienische und französische Musik eingegriffen hatte, erhielt Goethe noch kürzlich von seiner Mutter zugesandt: am 11. August 1781 schrieb er ihr Der Devin du Village ift mit Melchiors Schrift gestern angetommen. Ich bezog dies srüher (Goethes Briefe VII, 432) auf J. S. Melchiors 1781 in Mannheim erschienenen Versuch über das Sichtbare und Erhabene in der bildenden Kunst"; da aber Friedrich Melchior Grimm besonderen Bezug auf Rousseaus Oper "Le devin du village" in jener Flugschrift nimmt, wird man diese unter Melchiors Schrift verstehen müssen, zumal im vorliegenden Stück des Tiefurter

Journals vom 16. Aug. 1781 darauf Bezug genommen wird. S. 4. Die Notiz am Schluss des 1. Stücks fehlt trotz der Hinweisung 4,6 in den meisten Exemplaren.

- 2. Stüd. Das Datum fehlt in den meisten Exemplaren.
- S. 4. Litteratur. Vgl. Goethes Tagebuch 15. August 1781 Abends Gefellichaft ben mir ... Sedendorf las die Baprifche Rinderlehre. Ohne Verlagsangabe erschien 1781 "Eine Kinderlehre auf dem Lande von einem Dorfpfarrer. Sammt einem Schreiben an den Verleger". Der anonyme Verfasser war der freimüthige bayrische Geistliche Anton Bucher, in dessen Sämmtlichen Werken (1819 f.) VI, 399 f. die Schrift wieder abgedruckt ist. Die Empfehlung im Tiefurter Journal scheint zu weiter Verbreitung der höchst humoristischen, in einem sehr "körnichten und deutlichen Deutsch" geschriebenen Satire nicht viel beigetragen zu haben. Übrigens spricht Bucher vom "christkatholischen, römischapostolischen Baur".
- S. 4. Mineralogie. Das mineralogische Interesse des hiermit geneckten Fräuleins v. Göchhausen ist schon bezeugt durch Goethes Brief an Frau v. Stein vom 23. Juli 1780 Run find die Steine ber Frl. Thusnelbe in Ordnung gebracht.
- S. 5. Schaufpiel. Or. Einsiedels Hand. Vgl. Stück 3. S. 5. Scharabe. Zur Auflösung muss, entgegen dem sonst befolgten Grundsatz, der mit den Personalien Alt-Weimars nicht vertraute Leser hier daran erinnert werden, dass Goethe über den Kammerherrn und Oberforstmeister v. Wedel im August 1779 an seine Mutter schrieb Bebel wird ihr sehagen, ber ift noch besser als alles was fie von uns Mannsvold gesehen hat. Was für anzügliche Scherze Wedel sich auch sonst musste gefallen lassen, zeigt u. a. eine kleine in biblischem Ton geschriebene Brochure, auf die mich Bernhard Suphan hinwies, betitelt: Das Buch vom Schönen Wedel. Mit eynem gar feinen Kupferstich. Fulda. Verlegts Buchdrucker Weiss 1779.
- S. 7. Landwirthschaft. Or. Einsiedels Hand, Concept und Reinschrift.
- S. 8. Bentrag u. s. f. Manifest ber Langenweile. Or. Seckendorfs Hand, die Überschrift der Einleitung von Frl. v. Göchhausen. Eine Randbemerkung Seckendorfs Das Original des Manifests erbittet man sich jurück ist durch-strichen. — Zur Unterschrift 9, 12 vgl. 19, 27 und 58, 33. Die Rathschläge 11, 17—22 spielen zum Theil auf nachweisbare Zeitereignisse an, so auf den ein Jahr zuvor erfolgten Sturz des darmstädtischen Ministers Carl Friedrich v. Moser, auf den 1780 wegen Urkundenfälschung enthaupteten Züricher Pfarrer Waser; der "sich selbst erschossene Lieb-haber" natürlich auf Werther. — 14, 32 anetele beruht wohl

auf redactioneller Correctur, im Original sind über einander zwei Wörter, deren ersteres scheinbar auftinke lautete, durchstrichen.

3. Stüd. S. 16. Schaufpiel. Or. Einsiedels Hand. Vgl. S. 5. — S. 16. Über bas Schattenspiel Minervens Geburth u.s. f. Or. Concept von des Herzogs Carl August, Abschrift von Einsiedels Hand mit sehr beträchtlichen redactionellen Correcturen. Da die ursprüngliche Fassung des Herzogs ein höheres Interesse beanspruchen dürfte, wird in diesem Falle abgewichen von dem sonst befolgten Grundsatze: den Text so zu geben, wie er den Abonnenten des Journals geliefert ward. Gedruckt ward der Aufsatz bereits von K. J. Schröer, Westermanns Monatshefte März 1885.

Das von Seckendorf gedichtete Schattenspiel, auf das sich dieser Aufsatz sowie der folgende bezieht, ist von Schröer a. a. O. und darnach auch von Geiger im Goethe-Jahrbuch VII, 361 f. gedruckt. Goethes Tagebuch 28. Aug. 1781 Abends in Tiefurt wo man die Ombres Chinois gab. An Frau v. Stein schrieb er am folgenden Tage Gestern ist bas Schauspiel recht artig gewesen; bie Erfindung sehr brollig und für ben engen Raum bes Orts und ber Zeit fehr gut ausgeführt. Hier ift das Brogramm [d. h. der Text, der die Handlung in Knittelversen beschreibt]. NB es war en ombre Chinois wie bu vielleicht schon weisst. Dass die Zuspitzung des Schattenspiels auf seinen Geburtstag ihm wohl gethan, zeigt der Schluss des Briefes an die eifersüchtige Freundin: Bleibe mir, und wenn's möglich ift fo lag mich bie Freuden rein genieffen die mir das Wohlwollen der Menfchen bereitet. 17, 9 Anspielung auf Lavater. Dieser erklärte, zur Erforschung des Charakters aus der Physiognomie sei die Silhouette besser als jede andere Art der Darstellung geeignet, da nur sie jede bewusste oder unbewusste Beeinflussung durch das subjective Urtheil des Darstellenden ausschliesse. 17, 22 wie 34 und die Anmerkung auf der folgenden Seite nur Fiction, die letzteren in Anspielung auf Friedrich Hildebrand v. Einsiedel. 18, 36 die Angabe von Goethes Alter ist falsch; erst hatte der Herzog sogar 28 geschrieben, sich aber noch selbst corrigirt. 19, 12 Goethes "Vögel" waren am 18. August 1780 in Ettersburg aufgeführt. 19, 15. 16 vgl. Goethe an Knebel 3. oder 4. Mai 1808 über "Faust" Ich freue mich, daß biefeß Stüdtwerf balb nicht mehr so ganz zerstüdt vor dir erscheinen wirb. 19, 27 vgl. Seckendorfs Unterschrift 9, 12 und 58 22 20 24 der Herzog sehrich und festen ihr mie hart n. 6. 58, 33. 20, 34 der Herzog schrieb und laffen ihm wie bort u. s. f. Statt der umfangreichen Änderungen Einsiedels und Schröers genügt Streichung von laffen ihm zur Auflösung der Satzwirre.

S. 21. No. 2. An die Herausgeber u. s. f. Als Verfasser dieser zweiten Besprechung des Schattenspiels vom

28. August verräth sich durch Stil und Inhalt Wieland. Als von ihm herrührend ist dieses "Sendschreiben" auch bereits gedruckt in "Weimars Album zur vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunst am 24. Juni 1840" S. 77 f., in Diezmann "Goethe und die lustige Zeit in Weimar" 1857 S. 196 f. und in R. Springer "Weimars klassische Stätten" 1868 S. 38 f. In die Werke ist es noch nicht aufgenommen, jedoch in der Hempelschen Ausgabe XL, 838 als Wielandisch anerkannt. 21, 1 Datum und 25, 38, 39 Unterschrift fehlen in den meisten Exemplaren. 21, 28 geht wohl auf Klopstocks und übertrumpft nur um weniges den Ton, den Wieland in seiner Recension von Klopstocks "Gelehrtenrepublik" anschlug, im Teutschen Merkur 1774 III S. 346—349.

S. 26. Berjuch einer Beantwortung u. s. f. Gedruckt in Leo v. Seckendorfs "Neujahrs Taschenbuch auf das Jahr 1801" S. 222 f. Die dem Aufsatz dort gegebene Unterschrift W. ist, vermuthlich mit Recht, auf Wieland gedeutet. Zu dem Vorschlag 27, 30 vgl. Wielands Aufsätze im Teutschen Merkur 1780 IV, 1781 I und II über "die ältesten Zeitkürzungsspiele", s. Werke (Hempel) XXXV 97—120; vgl. XXXVI, 43 f. 26, 23 das Lottchen ist vermuthlich eine Bühnenfigur; auf Chr. F. Weisses "Lottchen am Hofe" trifft das Gesagte nicht zu, ebensowenig auf Kirstens komischen Roman in Briefen "Lottchens Reisen ins Zuchthaus" (1778), auf den mich Carl Redlich verwies. 27, 3 purer puter s. Grimms Wörterbuch P 2252; das in allen Exemplaren überlieferte purer guter ist von Bernhard Suphan corrigirt; derselbe Fall 284, 17.

4. Stüd. S. 29. Ein Penbant zu Charaben. Or. Seckendorfs Hand. 29, 32 "Aline, reine de Golconde" von Stanislas Bouflers (1761).

S. 30. Gin Räthsel. Or. Seckendorfs Hand. Der Zusatz zur Überschrift zielt vermuthlich auf die Vortragsart eines Mitgliedes der Gesellschaft.

S. 31. An die Herausgeber u. s. f. S. 31—37. Von Herder, aufgenommen in die 1. Sammlung der "Zerstreuten Blätter" 1785 ausser der Einführung S. 31, Die Rofe 2 und Minerbens Geburt 1, mit diesen in Herders sämmtl. Werken, hrsg. v. Suphan XXVIII, 132—135. 141—144. 161—163. Nach Suphans Vermuthung rühren die "Pendants" von Herders Gattin her. 31, 18 der 3. Sept. war der Geburtstag Carl Augusts. 33, 26. 27 Der Duft des Schlepers u. s. f. erinnert an Goethes (4 Jahre später entstandene) "Zueignung" Strophe 11. 33, 37 Titan wie 107, 23 nicht in Tithon berichtigt, da die Verquickung damals häufig.

S. 37. Scharabe. Or. Handschrift der Frau v. Schardt. S. 39. An die Herausgeber u. s. f. Gedruckt in der Zeitschrift "Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz" 1845 S. 586. Der Aufsatz ist dort, mit einiger Wahrscheinlichkeit, Merck zugeschrieben. Der Eingangs angedeutete Schriftsteller ist vielleicht Johann Georg Schlosser, wenngleich die Anspielung nicht völlig zutrifft auf seine Gespräche über die Seelenwanderung (1781, wiederholt in den Kleinen Schriften 1783 III, 1 f.), auf die mich Carl Redlich hinwies.

5. Stüd. S. 43. Obe. Or. Handschrift des Goethischen Schreibers und Factotum Philipp Seidel. Vgl. Goethes Werke (Weimarische Ausgabe) II, 58. 307. Die alte Schwiegermutter Beißeit in der vorletzten Strophe könnte als bewusste Auflehnung gegen das Jüngferden Beißeit 20, 32 erscheinen und die Wendung beleib'ge als Anklang an 42, 27. Aber schon am 15. Sept. 1780 sandte Goethe die Ode an Frau v. Stein, also gerade ein Jahr vor dem Erscheinen im Tiefurter Journal, und da die begleitenden Briefworte aus Kaltennordheim an der Rhön datirt sind, wo Goethe damals weilte, darf an der Richtigkeit der Jahreszahl 1780 nicht gezweifelt werden.

S. 45. Breiß: Frage. Or. Einsiedels Hand. Beantwortungen s. S. 52 f. 64 f. 336 f. Eine zusammenfassende Antwort auf diese und die S. 81 folgende Preisfrage lieferte Herder in den Versen "Du kannst nicht mahlen! Du nicht leiern" u. s. f. Sie sind in Or. von Herders Hand überliefert, in die Exemplare des Journals aber nicht aufgenommen.

Vgl. Werke hrsg. v. Suphan XXIX, 555.

3. 46. Auszug aus dem Brief eines Mahlers u. s. f. Or. Einsiedels Hand. Das Manuscript macht, da es sehr sauber ist und nur wenige Schreibfehler-Correcturen enthält, den Eindruck einer Abschrift. Ob dieser jedoch ein Concept Einsiedels, die Niederschrift eines Andern oder das Original eines wirklichen Malerbriefs zu Grunde liegt, geht daraus nicht hervor. Letzteres ist mir unwahrscheinlich, das Schreiben scheint sammt seiner nicht in Or. überlieferten Fortsetzung S. 159 f. nur auf parodistischer Erfindung zu beruhen. Jedenfalls ist Wilh. Tischbein durchaus gegen die von C. A. H. Burkhardt (Grenzboten 1871 III, 293) ihm zugesprochene Autorschaft in Schutz zu nehmen. Seine Schreiben in Mercks Briefsammlungen liefern hiergegen den besten Beweis, hinsichtlich des Charakters sowohl wie der Ausdrucksweise. Auch den Maler Müller möchte man kaum wirklicher Autorschaft verdächtigen, hingegen ist es nicht unmöglich, dass die Parodie auf ihn zielt. Er war den Mitarbeitern des Tiefurter Journals wohlbekannt, da ihm ein Theil von ihnen eine jährliche Pension zahlte; ein in dieser Angelegenheit geschriebener Brief Goethes vom 19. Jan. 1780 enthält auszugsweise ein Schreiben Müllers, dessen Wendungen zum Theil eine gewisse Verwandtschaft mit den vorliegenden Machwerken nicht verleugnen können. Die bekannt gewordenen Briefe aus früherer Zeit, die Seuffert "Maler Müller" S. 319 f. ergänzt, sind jedoch frei von dem hier parodirten Ton. — Am 16. Juli 1782 schrieb Goethe an Merck über Tischbein Welch ein Unterschieb gegen Müller ber ben Titel Mahler zu früh vor seinen Rahmen gestett hat. Mit Goethes Brief an Müller vom 9. August 1781 scheint ihre Correspondenz abzubrechen.

6. Stüd. S. 48. Das Leben bes Herrn von Gids u. s. f. Or. Seckendorfs Hand. Personen von der Art des Herrn von Gicks waren der höfischen "unoccupirten" Gesellschaft nicht fremd, und als eine Auflehnung gegen diese, aus dem eignen Kreise heraus, hat die vorliegende Reimerei

einigen culturhistorischen Werth.

S. 49. Nach dem Griechischen. Or. Goethes Hand. Ein Octavblatt mit der Adresse Herrn v. Einsiedel. Am 20. Sept. 1781 schried Goethe an Frau v. Stein . . . Was behliegt ist dein. Wenn du willt so geb ich's in's Tiefurter Journal und sage es sen den Griechischen. Das Datum S. 57 lässt keinen Zweisel, dass hiermit die vorliegenden Verse übersandt wurden. In den späteren Drucken erhielt das Gedicht die Überschrift "Nachtgedanken". Vgl. Werke II, 108. 320.

S. 50. Der Hausball. Fortsetzung S. 76. Fragment. Or. Seidels Hand mit eigenhändigen Correcturen Goethes. Nachdem C. A. H. Burkhardt (Grenzb. 1871 III, 288) auf

Grund dieser Überlieferung die Aufnahme der Erzählung in Goethes Werke unbedenklich empfohlen hatte, wurde sie zuerst von G. v. Loeper in der Hempelschen Ausgabe V, 269-275 gedruckt. Der Herausgeber schloss jedoch aus dem echt Wienerischen Gepräge der Erzählung, dass Goethes Angabe 50, 20 nicht als eine blosse Einkleidung gelten könne, Goethe mithin nur als Nacherzähler zu betrachten sei, abgesehen von der ihm völlig gehörenden Einleitung (bis 50, 23). Die Auffindung der vermutheten Quelle ist August Sauer gelungen. Es ist "Der Hausball. Eine Erzählung v. V\*\*\*. Wien, gedruckt bey Joh. Thom. Edl. v. Trattnern, k. k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern. 1781". (86 SS. 120.) In den "Wiener Neudrucken 3" (Wien, Konegen 1883) hat Sauer einen genauen Abdruck dieser Quelle veröffentlicht. Hinsichtlich Goethes Autorschaft pflichtete er dem Schluss v. Loepers bei und charakterisirte Goethes Bearbeitung, nach Aufführung der prägnantesten Abweichungen, mit den Worten: "In dieser Weise veredelte er das rohere, milderte das zu starke, ersetzte das fremdartige durch bekannteres, liess Mass walten, wo nur Übertreibung geherrscht hatte und Kunst eintreten, wo sich sein Vorbild vollkommen hatte gehen lassen." Als bedeutendste Abweichung stellte Sauer die Sätze 78, 19 Es war - 79, 8 (Schluss) fest, für die das Original nur folgendes bietet: "... bis 2 Uhr nach Mitternacht; Was aber — für ein Unglück sich noch hätte ereignen können! unser Domine, der mit der heissen Schmalzpfanne nicht geschickt genug umgehen konnte, bracht' es dahin, dass es zum brennen anfieng, was aber die zärtliche Gemahlin des Kochs durch ihren Blasbalg vollends ausblies." Dass jedoch auch die detaillirte Ausführung, die Goethe dieser Stelle gab, auf dem Boden der Wiener Possendichtung stehen blieb, zeigte Sauer durch Vergleichung mehrerer Wiener Localcomödien, die ähnliche Scenen zur Darstellung brachten.

Hinsichtlich des in der Einleitung vertretenen Standpunctes gegenüber Joseph II vgl. Goethes Brief an Knebel vom 3. Dec. 1781 Bon bem Kaifer bente ich auch wie du. Wenn ihm daß Glüdt will und ihn sein Geniuß nicht verläßt, so ist er gemacht viel ohne Schwerdtstreich zu erobern. Vgl. auch an Lavater 9. April 1781. Aber schon am 5. Mai 1782 nennt er, in einem Brief an Knebel, ein Schreiben des Kaisers doch ein wenig zu schnaftsch und setzt hinzu Zwar läßt sich es einem Kahser schwert vorschreiben, wie er die Sache behandeln soll. Vgl. ferner an den Herzog Carl August 7. April 1786.

Zur Beurtheilung der Frage, was Goethe zur Bearbeitung dieser Erzählung veranlassen mochte, darf man jedenfalls Wielands Geständniss 53, 12 nicht übersehen, und schon das Ausbleiben weiterer Fortsetzung zeigt, dass der Bearbeiter den Gegenstand nicht überschätzte. Übrigens ist auch die fernere Erzählung, den scandalösen Verlauf des Balles darstellend, in solchem Grade local gefärbt, dass eine Bearbeitung, welche die dort vorgeführten wienerischen Typen nicht gebrauchen konnte, damit auf den einzigen feineren Reiz der Vorlage hätte verzichten müssen.

Da es an gedruckten und ungedruckten Zeugnissen für die Begabung Philipp Seidels nicht fehlt, und da seine Briefe sowie geschäftliche Aufsätze (in Goethes Rechnungen) zeigen, dass er nach seiner Schreib- und Ausdrucksweise den Scherznamen einer "vidimirten Copie Goethes" verdiente, den man ihm in Weimar gab, könnte man wohl der Vermuthung Raum geben, dass er der Bearbeiter vorliegender Erzählung sei. In der That dürfte man ihn für fähig halten, unter Goethes Anleitung, Aufsicht und Correctur eine solche Nacherzählung zu liefern. Doch spricht mit einiger Entschiedenheit dagegen, dass Goethe die Tiefurter Hofgesellschaft durch Einschiebung eines so unebenbürtigen Mitarbeiters, selbst bei strengstem Geheimniss, nicht wohl hätte beleidigen mögen. Auch geben die Correcturen der Handschrift (Or.) nirgends einen sicheren Anhalt, um eine solche Vermuthung begründen zu helfen.

Sie werden hier vollständig mitgetheilt, unter Anwendung des Zeichens g für "eigenhändig von Goethe".

50, 1—3 (die Überschrift) g 7 anfange, und g aus anfange, wir wollen es gerne glauben. Und Denn nach gestrichnem weil wir 14 gleichfalls g für gestr. etwas 16. 17 Die — gleichen g aus Der gegenwärtige Augenblick aber gleicht 21 bennoch nach gestr. aber 22 scheint g für gestr. ist

27 ein Hauswirth g für gestr. einer 28 ben fich auf Sub= scription g für gestr. in seinem Hause 31 Vor Er ist g gestrichen Man enthält fich hier aller pragmatischen Anmerkungen bie der Lefer in der Folge felbst wird machen konnen. Das Bilb einer großen Stadt und wie bie neb 33 Unfer Mann g für gestr. Er 34 unterzeichneten Seidel für gestr. fanden 51,1 das bis 2 war Seidel am Rande zugesetzt 3 hinten g für gestr. 12 stard g für gestr. wohl 4 bas nach gestr. bald 22 hatte g aus hat 14 follten g aus foll 25 ihm vorher g für gestr. ben diefer Gelegenheit 29 fich — befand g aus der Schuldner in Händen hatte 30 dringt — Gerichtsdiener an 32 ist g für gestr. war um g für gestr. und 33 Er g für gestr. Der Profos fündigt g aus fündigte wenn dis aber die Bezahlung der 150 st. 52, 7 auf die bis 8 horen g aus auf Berhaltungsordnung, Bortheil und Gebrauch 10 der Unglückliche g für gestr. er der Masten zu hören halb perspecifelien q für gestr. ihn 20 urspr. kein Absatz; doch hat Goethe die Buchstaben B. A. an den Rand gesetzt mit der Erläuterung: NB. bas 2. A. bebeutet Bon Anfang. Einsiedel hat dann noch zugefügt Ober frische Zeile. 21 von nach gestr. an

76, 28 fönne g aus fönnte 77, 1 fagt g aus fagte 6 hinab= eilt nach gestr. auch 9 Sie nach gestr. fie waren im Falle 14 er g über der Zeile 15 verlangte Seidel aus verlangt 18 Profurator, ein g über der Zeile 22 durch — 23 geloch g aus die die Neugierde herben gelockt hatte 25 fid) nach gestr. wurden in offenbar flüchtiger Correctur 28 vorgewiesen g aus vorgewißen 31 daß ihm — 32 abgegeben werden sollten g aus baß er ihm — abgeben sollte 36 willigte Seidel aus willigt 78, 1 eine Schwester g über der Zeile 3 ber Meifter g für gestr. 14. 15 fott Schinfen ab g am Rande zugesetzt 15 eine 1 gestr. jonst 110ch 27 sah nach gestr. der 28 Deffe g nach gestr. jonft noch für gestr. Schornstein 36 Deffentehrer g aus Effentehrer 6 gegen 6 Uhr g am Rande zugesetzt endigte nach gestr. he Bette nach gestr. best

Bemerkenswerth erscheint an diesen Correcturen 1) der ursprüngliche unvermittelte Übergang aus indirecter in directe Rede 51, 14; die Vorlage bietet an jener Stelle rein directe Rede. 2) das ursprüngliche Schwanken der Tempora innerhalb engsten Zusammenhanges 51, 32, 33, 77, 1. auch 51, 22, 77, 15, 36; in der Vorlage durchaus das Praeteritum.

3) die ursprüngliche übermässige Anwendung von Pronomina 50, 33. 52, 10. 12. 78, 3. 4) der ursprüngliche Ausdruck 51, 33. 34.

Wenn es auch befremdlich erscheinen mag, dass sich Goethe beim ursprünglichen Dictat derartige Nachlässigkeiten sollte gestattet haben, so weisen doch eigenhändige und zweifellos von ihm dictirte Schriftstücke durchaus ähnliche Erscheinungen auf, und sie dürfen hier um so weniger überraschen, als Goethe dieser Production schwerlich einen besonderen Werth beimass.

- S. 52. Erfter Berfuch u. s. f. Vgl. S. 45. Or. Wielands Hand, gleichmässige Niederschrift mit geringen Correcturen. Auch in den Aufsätzen des Teutschen Merkur 1782 und 1783 über die Frage "Was ist Hochdeutsch" nannte Wieland sich "Musophilus" (oder "Philomusos"). 54, 18 Dieses Bild, das den Ruf Chodowieckis eigentlich begründete (1767), stellt den Abschied des wegen Ermordung seines Sohnes unschuldigerweise zum Tode verurtheilten Jean Calas von seiner Familie dar. 54, 31 Johann Adolf Hasse (1699 bis 1783) vgl. Allgemeine Deutsche Biographie X, 755. 57, 22 in Wielands "Geschichte der Abderiten" 4. Buch, 2. Capitel.
- 7. Stud. S. 58. Pinbars Obe an bie Grazien. Für C. A. H. Burkhardts Annahme, dass Knebel der Übersetzer sei, liegt eine unmittelbare Begründung nicht vor. Allerdings nennt die Herzogin in einem Brief an Goethes Mutter vom 23. November 1781 (s. Band I dieser Schriften S. 124) unter den Mitarbeitern des Tiefurter Journals auch Knebel; und ein anderer Beitrag der bis dahin erschienenen Stücke ist diesem gleichfalls nicht mit Sicherheit zuzuschreiben. Vielleicht aber bezog sich die Herzogin, indem sie neben Goethe, Wieland, Herder, Seckendorf und Einsiedel auch Knebel nannte, nur auf dessen zugesagte Theilnahme. Er hielt sich damals von der Hofgesellschaft zurück, verliess im Unwillen über seine dortigen Verhältnisse am 2. Nov. Weimar, um die nächsten Jahre bei den Seinigen in Ansbach zu verleben, und erst am 7. Dec. 1781 sandte ihm die Herzogin Amalia "das berühmte Tiefurter Journal" (Knebels Literarischer Nachlass I, 187). Seitdem erhielt er regelmässiger Sendungen des Journals, deren Empfang er im Tagebuch vermerkt. Aber erst im März 1782 (s. zu S. 185) lässt sich die Sendung eines Beitrags von ihm nachweisen, und die Übersetzung einer Pindarischen Ode, die er zum 37. Stück lieferte, ist metrisch. Vielleicht ist Tobler, dessen Übersetzungen aus der antiken Literatur man in Weimar zu schätzen wusste, der Verfasser vorliegender Übersetzung. Er weilte dort vom Mai bis November 1781, und das vorliegende Stück wurde Ende September oder Anfang October 1781 ausgegeben.

S. 58. An die Herausgeber u. s. f. S. 59. Schreiben eines Landgeiftlichen. Or. Seckendorfs Hand (Concept). Die Unterschrift der Einleitung = Bruder Luftig, vgl. 9, 12 und 19, 27. In einigen Wendungen zeigt Seckendorf sich beeinflusst von Buchers "Kinderlehre", vgl. zu S. 4. Ob die Erzählung des Schreibens an etwas Thatsächliches anknüpft, dürfte nicht festzustellen sein, doch wird der Charakter des Landgeistlichen schwerlich auf freier Erfindung beruhen, und die neckische Güte des Illustrissimus Dinasta von B... erinnert an den jugendlichen Herzog Carl August. Die Andeutung der Ortsnamen ist nicht rein durchgeführt: 60, 21 und 61, 24 steht im Original und folglich auch in allen Exemplaren des Journals B.— statt E.— (vgl. 60, 30 und 62, 38).

S. 63. Scharabe. Or. Einsiedels Hand (Concept).

S. 64. An unfere Lefer u. s. f. Or. Einsiedels Hand. S. 64. Über die Fragen u. s. f. Or. Seckendorfs Hand (Concept). 70, 9 Debale vgl. franz. dédale = Labyrinth. Bernhard Suphan, der mich hierauf aufmerksam machte, verwies zugleich auf einen Vers Cournands: "De ces bosquets parcourons le dédale" im Journal de Paris 2. Mai 1781. 72, 15 die Nachschrift fehlt in Or.

8. Stüd. S. 72. Er und sein Rahme. Or. Seidels Hand. Die von G. v. Loeper in Goethes Werken (Hempel) III, 397 noch offen gelassene Frage der Autorschaft wird dadurch für Goethe entschieden. Am 7. Nov. 1777 begleitete Goethe die Sendung von Cramers "Klopstock. In Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elise" an Frau v. Stein mit den Worten . . . ich schief Ihnen einem großen Rahmen auf einem Buche. Des aesthetischen Unbehagens, das ihm der Name Klopstock verursachte, gedenkt Goethe auch in "Dichtung und Wahrheit" (Werke, Weim. Ausg. XXVI, 122, 21). 73, 4 Seiner Schrift über die deutsche Rechtschreibung (1778) liess Klopstock 1779 und 1780 drei Fragmente "Über Sprache und Dichtkunst" folgen. 73, 6 flopfooft vgl. Goethes Briefe V, 300, 5 (6. April 1782) flopfödelt.

S. 73. Die drei Grabschriften, deren epigrammatischer Stil an Lessing erinnert, beziehen sich auf unbekannte Personen, die erste vermuthlich auf ein lebendes Mitglied der Hofgesellschaft; den Vornamen Hans führte keiner derselben. — Die zweite Grabschrift hat C. A. H. Burkhardt Knebel zugeschrieben, die dritte ist in Or. von Einsiedels Hand überliefert.

S. 73. Fragment u. s. f. Die Musen. Or. Handschrift des Fräuleins v. Göchhausen. Quelle unbekannt, und vielleicht ist die Angabe Aus dem Französischen nur Vorwand, vgl. 49, 26. 75, 28. 151, 2. 258, 2. Die Klage über Mangel an Beschäftigung und daraus entspringende Langeweile erinnert doch zu deutlich an die Preisfrage des 1. Stückes, und die Anmerkung über Thalias reichliche Musse findet ihre Erklärung darin, dass die "unoccupirte" Gesellschaft seit dem 28. August (bis zum 24. Nov., s. zu S. 88) der beliebten Unterhaltung eines Schauspiels entbehren musste.

S. 74. Etwas für die Sophiften. Or. Einsiedels d (Concept). Der bekannte sophistische "Krokodill-Hand (Concept).

Schluss\*.

9. Stud. S. 75. Un bie Beufchrede, aus bem Griechischen. Or. Seidels Hand. Die Übersetzung dieses Anakreontischen Gedichtes, mit dem sich Goethe schon früher bekannt zeigt (- vgl. an Frau v. Stein 8. Apr. 1780 und auch später, an Merck, 19. Mai 1783 —) dient an dieser Stelle wesentlich wohl dazu, um die Fiction zu stärken, dass auch das folgende Gedicht aus dem Griechischen übersetzt sei. Vgl. Goethes Werke (Weim. Ausg.) II, 110 und Briefe VI, 444.

S. 75. Ans bem Griechifchen. Or. Seidels Hand. Vgl. Goethes Werke II, 106. 319. Schon am 22. Sept. 1781, jedenfalls mehrere Wochen vor dem Erscheinen des 9. Stückes, schrieb Goethe aus Merseburg an Frau v. Stein . . . inbeffen ich an einigen Gedichten mich finnend ergötte, die ich in bas Tiefurter Journal schiefe with interpretation by the tender Section of a aus sie erst meiner Besten die Cour machen sollen. Sodann am 1. Oct., nach der Rückkehr. . . . Auch hab ich dir ein Gedicht gemacht das du durch den Weeg des Tiefurter Journals sollst zu sehen kriegen. Dem ersterwähnten Briefe liegt eine Zeichnung dei, auf deren Rückseite von Goethes Hand die Verse stehen Wenn ich dir es gönnte Dir eine Leichtung Verster zu geführte. mit anberm Necktar es erfüllte Am 12. Oct. nennt Goethe einen beabsichtigten Ausflug nach Kochberg einen Schluck aus dem Becher weiblicher Freundschaft.

S. 76. Fortsetzung bes Hausballs. Vgl. zu S. 50. S. 79. Der Chinesische Sittenlehrer. Fortsetzun S. 112. Or. Seckendorfs Hand (Reinschrift). Die Einkle Fortsetzung Die Einkleidung politischer und moralischer Weisheit in ein orientalisches, speciell chinesisches Gewand war durch Hallers "Usong", Wielands "Goldenen Spiegel" und "Danischmend" zu einer beliebten Form geworden, die eine freiere Bewegung gestattete als jede andere; denn die sonst gern gewählte Versetzung in das Alterthum band doch zu sehr an dessen relativ bekannte Grundanschauungen Gegenwart in Zeit relativ bekannte Grundanschauungen, Gegenwart in Zeit und Raum aber hemmte vollends den Freimuth, und auf der Berechnung, dass moralische Belehrung den unmittelbar Angeredeten verstimmt, beruht im letzten Grund alle moralisirende Kunst. 80, 33. 34 Anspielung anf den vielumstrittenen Wahlspruch des Kraftapostels Christoph Kaufmann "Man kann was man will, man will was man kann". Die 3mette Lection S. 112 f. entwickelt eine besondere, von der Rousseauschen weniger als von der modernen verschiedene Theorie des communistischen Socialismus: die Individuen im freien Spiel der Kräfte, aber mit dem Ziel selbstlosen Verzichtes.

- S. 81. Preiß Frage. Beantwortungen s. S. 85 f. 125 f. vgl. auch zu S. 45.
- 10. Stüd. S. 82. Die Schöpfung ber Turteltaube. Von Herder, aufgenommen in die 1. Sammlung der "Zerstreuten Blätter" 1785 S. 178, vgl. Werke hrsg. v. Suphan XXVIII, 138.
- S. 83. Das Rab bes Schidfals. Fortsetzungen S. 94 f. 141 f. Fragment. Or. Seckendorfs Hand (corrigirte Reinschrift). Der Zusatz zur Überschrift lautete zuerst Im Chienefifchen Geschmad. Auf du Haldes "Description de la Chine (1735, deutsch 1747—1749) als Quelle Seckendorfs hat zuerst Woldemar Freiherr v. Biedermann hingewiesen (Koch und Geigers Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur, Neue Folge 1, 374). Seckendorf selbst veröffentlichte schon im Jahre 1783 die vollständige Erzählung unter dem Titel "Das Rad des Schicksals, oder die Geschichte des Thoangesi's" (2 Bände, Dessau).
- S. 85. Gespräch zwischen L... und D... Or. doppelt von Schreiberhand, beides Abschriften: die erste (Or. 1) mit Correcturen von Carl Theodor v. Dalbergs sowie von unbekannten Händen (mit Bleistift und Tinte), die zweite (Or.2) hiervon copirt. In Or.2 ursprünglich die Überschrift Gespräch zwischen Louise Gräfin von Werthern und Carl von Dasberg. Sogleich niebergeschrieben. Reunheiligen ben 25. Octobr. 1781. In der Mitte des September war Goethe in Erfurt bei Dalberg gewesen, wo er auch die schöne Gräfin traf; doch kann er bei jener Begegnung diesen Beitrag zum Journal nicht veranlasst haben, da die Preisfrage, auf die das Gespräch antwortet, erst im 9. Stück (S. 81), also nach dem 22. Sept. erschien. Zu 86,8 hat Carl v. Dalberg an den Rand geschrieben: NB &r spielt so eben. Graf Werter declamirt bas monodram Thefeus; Cantor in Neuheiligen fingt Rollous [?] Jonatas bie Grafin zopft Gold aus; Legen gahnt und finnt wechfelweiß auf tleine Schelmeregen; ber Bebiente puget die Lichter, und der Autor schreibt. Die sehr undeutlich geschriebene Bemerkung ist mit Bleistift corrigirt (leserlich nur: Thefeus in Ariadne), verderbt in Or.2 übergegangen und dort mit Bleistift gestrichen. Der Bruder ist Hugo v. Dalberg, Domcapitular zu Trier, Lehen = Graf Philipp von der Leven, Schwager Carl Theodors. 87, 12 ist in Or. 1 nach Amalie das Wort Louise mit Bleistift gestrichen: es fehlt in der That jedes Zeichen für eine Antheilnahme der Herzogin Louise am Tiefurter Journal. 87, 12 die Journa=

liften in Tiefurth von der unbekannten Hand (mit Tinte) über gestrichnem meine lieben

11. Stud. S. 88. Zauber=Spiel. Or. Seckendorfs Hand mit redactionellen Correcturen Einsiedels, die sich jedoch nur auf den sprachlichen Ausdruck beziehen und bei weitem nicht so eingreifend sind wie diejenigen, die Einsiedel an dem Beitrag des Herzogs (S. 16 f.) und an dem Gedicht von Lenz (S. 169) vornahm. Für die Annahme einer überwiegenden Thätigkeit Einsiedels an Schöpfung (C. A. H. Burkhardt, Grenzb. 1871 III, 289) liegt kein Grund vor. Ein früherer Irrthum, dass Goethe der Verfasser sei (Morgenblatt für gebildete Stände 1863 Nr. 7 und 8) bedarf keiner Widerlegung. — Wann die nach Art von "Minervens Geburt" zu denkende Aufführung des Zauberspieles stattfand, geht annähernd hervor aus einem Brief der Herzogin Amalia an Knebel vom 7. Dec. 1781 (s. dessen Literar. Nachlass I, 187) ... ich habe mit einem Schattenspiel das Theater eröffnet, welches bie Geschichte des Königs Mibas repräsentirt; was barauf erfolgen wird steht zu erwarten. Schöll und Fielitz bezogen Goethes Worte an Frau v. Stein vom 25. Nov. 1781 Die Schwüre des Barbiers gestern waren ernsthaffter als man benden mochte, er burfte bas anvertraute Geheimniss wohl verschwagen benn sie waren nicht brauf gerichtet auf die Rolle des Kammerdieners Amyon, die sonderbarer Weise Goethe zugefallen zu sein scheint. Die Verse des 4. Actus Benn ben Ambon sein Scheinniß brückt, So befreb er sich babon geschickt lassen allerdings an dieser Beziehung keinen Zweisel. Vermuthlich ist es das vorliegende 11. Stück des Journals, das Goethe am 1. Dec. 1781 der Freundin sandte.

Der "Prologus" verräth, so scharf der Gegensatz erscheint, dass Goethes Faust dem Verfasser nicht nur bekannt war — denn das ist durch directe Überlieferung und durch die 19, 15 angedeuteten Verse bezeugt — sondern auch unmittelbar vorschwebte. Der Leser oder Hörer wird parodistisch erinnert an den ersten Monolog Fausts, den einzigen des "Urfaust", und es thut der schwerlich unbewussten Parallele keinen Eintrag, dass der Zauberer, glücklicher als Faust, von der Magie die Offenbarungen wirklich erhält, die jener vergeblich von ihr hofft. Eine nur im Ausdruck liegende Reminiscenz an "Urfaust" 403 Bin bes Professor zons nun satt bietet 89, 3.

S. 94. Das Rab bes Schidfals. Vgl. zu S. 83.

S. 97. Amor und Bjyde. Fortsetzungen S. 104 f. 114 f. 120 f. 144 f. 147 f. 152 f. 156 f. Schluss 165 f. Or. Handschrift der Herzogin Amalia (Concept) mit stark überarbeitenden Correcturen und Randbemerkungen Wielands, welche zugleich diese Erzählung als Übersetzung aus dem Italienischen

des Agnolo Firenzuola (1493-1545) kennzeichnen. Abtheilung der einzelnen Lieferungen hat Einsiedel besorgt, da das Manuscript der Herzogin und Wielands eine geschlossene Masse bildet.

Der Stoff war dem Weimarischen Hofkreise wohlbekannt. Auch Knebel hatte ihn unlängst in irgend einer Form bearbeitet, vgl. den Brief seiner Schwester an ihn vom 23. April 1780; und am 25. Oct. 1780 schrieb Goethe an Frau v. Stein Mit Werden hab ich einen sehr guten Tag und ein Paar Rächte verlebt. Doch macht mir der Drache immer bos Blut, es geht mir wie Psychen da fie ihre Schwestern wiedersah.

Der in Or. überlieferte Text konnte dem Druck unverändert zu Grunde gelegt werden; nur ist 145, 11 das in Or. sowohl wie in den Exemplaren des Journals fehlende nicht ergänzt (vgl. 153, 2 wo Wieland das von der Herzogin fortgelassene getommen hinzugesetzt hat). Einige sprachliche Eigenthümlichkeiten der Herzogin, die zum Theil Schreib-fehlern nahe kommen, sind im Text beglichen, z.B. zer-fleischenten für zersleischten; außersicht für außer sich; solche Worten für solche Worte; Accusative unser Rath, dein Schmerz, mein Born, mein Befehl, ein Blid, ein Berfuch, ein Tropfen, tein Weg; zerftreuenten für zerftreueten; füßenften für füßeften u. ahnl. mehr.

Im folgenden werden einige der entscheidendsten Correcturen Wielands so wie seine Randbemerkungen mitgetheilt.

98, 32 Soll - 36 werben Wieland am Rande für die durchstrichne Übersetzung der Herzogin, begründet mit den Worten NB Diese gange weggestrichene Stelle ift im Original bes Firenzuola fo buntel und verworren, daß man taum errathen kann, was er damit sagen will. Indeh könnte man folgendes allenfalls an die Stelle seines Non-Sense sehen. 99, 12 und — 16 hinzu Wieland am Rande für gestrichenes und ers zählte ihm was vorging. Nachdem fie ihm von ihrem Wetteifer der Schönheit wegen weinend gesprochen hatte und vor Zorn sich nicht fassen konnte sagte sie 99, 31 nach Gesängen hat Wieland die Worte Portumnus erfchien mit feinem fcaumigten Bart, Thetis mit ihrem fischreichen Schoß getilgt mit der Begründung NB Diese beiden Zeilen könnten, weil sie würklich kein schoß. Bild machen, gang wohl weggestrichen werden. Wieland für einige, nach mehreren Correcturversuchen gestrichene Sätze der Herzogin (38. 39 ursprünglich ihr ichbines 101, 6 Aber - 9 zögerten Wieland aus Die betrübten Eltern, welche mit Furcht und Angft tampften In ahnlicher Weise sind von Wieland für gestrichne Sätze der Herzogin geschrieben: 101, 24 wohin - 29 ift 106, 10 wie= mohl — 13 müsse 27 Aber — 30 also 107, 9 Psyche — 11 aus 114, 32 Der — 35 bewasnet 115, 16 und — 18 erblice 21 so bis 24 berliere 116, 6 unb — 12 Aber 14 mit großer Feinheit\*) bis 18 fragen 22 unb — 23 werben 121, 7 ber — 10 Unglück 122, 8 Sie — 20 wissen 24 Unbermögenb — 28 welche 38 bis 123, 3 ziehen 145, 31 Die — 37 entfernen 146, 3 Mit — 5 stützte 147, 15 Inzwischen — 19 hingeworsen 152, 8 zweites dachte — 10 hinanzusteigen 27 erstes beh — 29 bist 165, 24 Der — 28 an 166, 25 Bin — 33 so 36 Inzwischen — 39 Er 167, 39 unter — 168, 2 ift.

Mit Bemerkungen hat Wieland noch folgende Correcturen begleitet: 157, 14 an — haft für gestrichenes der durch dein Berlchulden todt fehn könnte mit der Frage am Rande NB ein Gott tod? Nach 148, 12 befand folgte ursprünglich fing sie an zu sagen: Du hast schaub folgte ursprünglich fing sie an zu sagen: Du hast schaub erstlich u. s. s. eine lange Scheltrede auf den ungerathenen Sohn, die im Druck 1½ Seiten ausmachen würde. Wieland hat hierzu an den Rand geschrieben Si j'ose dire mon avis sur cette belle harangue que le maurais plaisant Firenzuola ose bien mettre dans la bouche de la Mere des Amours, elle est si peu digne d'elle, que l'unique moyen de la rendre supportable me paroit etre, de l'omettre entierement. Einsiedel hat, als Redacteur, diesen 148, 12 befand und 14 Ceres durch die Worte entbrannte dis Trohungen die nöthige Verbindung herstellte.

Ohne eine Einwirkung auf die Gestaltung des Textes blieben Randschriften Wielands zu 123, 19—22 NB welch eine Heelt und zu den Zeilen darüber NB Amor hätte, wenn er nicht vorher einen Schlaftrunk bekommen ober sich blind sternvoll in Nektar betrunken hätte, auch ohne den Tropfen Dels, der auf seine Schulter siel, von den Küssen der Phyche erwachen müssen. Aber Herr Firenzuola ist in dieser ganzen Stelle so gar nicht Meister von seiner Imagination, daß ihm gar kein Sinn daran

kömmt, die Gesetze ber Wahrscheinlichkeit zu beobachten.

Vom Ganzen dieser gemeinsamen Übersetzung der Herzogin und Wielands lässt sich sagen, was Wieland zu 104, 11 an den Rand schrieb: Bravo! bravissimo! e viva la liberta!

12. Stüd. S. 102. Aurora. Mit der Unterschrift Din Schillers Musenalmanach auf 1796 S. 102 gedruckt und von W. v. Humboldt (Brief an Schiller vom 25. August 1795) Herder zugeschrieben. Vgl. dessen Werke hrsg. v. Suphan XXV, 606. 688.

S. 103. Lieb bes Lebens. Von Herder, aufgenommen in die 3. Sammlung der "Zerstreuten Blätter" 1787 S. 57. Vgl. Werke, hrsg. v. Suphan XXIX, 102. Nur die erste

<sup>\*)</sup> Freiheit ist ein aus den Abschriften in den Druck übergegangener Fehler; Wieland schrieb undeutlich Feinsheit und dies ist in den Text zu setzen.

Strophe ist Nachahmung, die übrigen freie Weiterdichtung Herders.

- S. 104. Amor und Pfyche. Vgl. zu S. 97.
- 13. Stud. S. 110. Die Morgenröthe. Von Herder, wie eine Handschrift seines Nachlasses (für einen Almanach bestimmte, B. unterzeichnete Reinschrift) gezeigt hat. Gedruckt zuerst "Von und an Herder" III, 312. Vgl. Werke, hrsg. v. Suphan XXV, 608.

S. 112. Der Chinefische Sittenlehrer. Vgl. zu S. 79.

S. 114. Amor und Phyche. Vgl. zu S. 97.

- S. 117. Perfifches Trinflieb. Or. Seckendorfs Hand mit der in die Exemplare des Journals nicht aufgenommenen Unterschrift den 23. April 1780, also Rückgriff auf älteren Vorrath. — Gedruckt in "Weimars Album zur vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunst 1840" S. 87 und im "Gesellschafter" 1845 S. 611.
- 14. Stud. S. 118. Am erften Januar. Or. Einsiedels Hand. Ursprüngliche Überschrift 3um neuen Jahr gestrichen. Am Schluss, gleichfalls gestrichen, folgende Zeilen an Fräulein von Göchhausen Wenn's so gnädigft gefällt, so lassen Sie mir's sagen, damit es morgen copirt werde. Ich bitte mich der Herzogin zu Enaben zu empfehlen und mein Verzögern sammt meinem Außenbleiben zu entschuldigen. Unterthänigsten Bon soir. 119, 38 vgl. die Berichte über "Minervens Geburt" im 3. Stück.
- S. 120. Amor und Pinche. Vgl. zu S. 97. S. 123. Der Borhang. Von Herder, gedruckt zuerst aus seinem Nachlass "Von und an Herder" III, 316. Vgl. Werke hrsg. v. Suphan XXV, 609.
- 15. Stud. S. 124. Die zwen Linden. Or. Handschrift des Frl. v. Göchhausen, von der vermuthlich durch Einsiedel redigirten Textgestalt der Journal-Exemplare abweichend in folgendem: Überschrift Als Lilla zweh Bäume im Garten fällen fah., 124, 14 W. b. behbe ben B. 16 Und nun m. Beilen u. Arften u. S. 18 Roch einer von b. v. Sch. weiten u. Arzien u. S. 18 Noch einer von d. v. Sch. 19 So find sie n. m. 20 So liegen sie u. i. K. n. 22 Åchzt i. d. W. 23 J. Mutter Erde w. 25 B. St. u. W. getrennt — u. n. 26 W. r. B. n. sloß — f. St. 27 K. Seufzen f. — sie w. 28 Daß sie nichts übels t. 29 A. ihm m. d. d. Beile 30 W. d. l. H. n. z. theile 31. 32 Nicht Philomelens Gesang in den Zweigen, Nicht der freundliche Mond! Todt Ist ihm die Natur, und ewig wird sie ihm schweigen. 125, 1 Er sah n. w. d. M. C. 2 So lange h. m. l. B. 3 Die Liebling i. Sch. sich g. 5 Den Herzens Sast z. 6. u. d. w. seiben nun e. 7 Jn ihrer W. M. S. Sie der M. S. w. Zwischen 8 und 9 Die Liebe die in ihren Zweigen airrt Den Goldbmurm sah er nicht der an dem Stamme Zweigen girrt Den Goldwurm sah er nicht der an dem Stamme lawirrt Das Moos im Schattenthau genährt Die ganze

Schöpfung die sein Beil zerstört! Ihm mit dem harten Herzen und Beile Ward deine Seele nicht zu theile, Sie die von Menschen gebeugt Der Wurzel entrissen, ihrer Krone beraubt Traurig schweigt — 9 Aber die Welt d. H. glaubt, 10 Weil rothes B. n. sloß, t. St. 11 K. 3. f. — sie wähnen 12 Daß sie nichts übels gethan. — Vgl. Werthers empfindsamen Zorn über das Abauen der Nussbäume auf dem Pfarrhof zu St.

S. 125. Berftand und herz. Antwort auf die Preisfrage S. 81. Von Herder. Vgl. seine undatirte Ankündigung an die Herzogin Amalia, Grenzboten 1872 II, 262. Zahlreiche eigenhändige Correcturen Herders in dem Journal-Exemplar seines Nachlasses sind hier nicht berücksichtigt, da sie einem späteren Bearbeitungsversuch angehören. Sie sind als Fussnoten angemerkt in dem Neudruck des Gesprächs, Werke hrsg. v. Suphan XV, 145 f.

16. Stud. S. 140. Branle. Or. Einsiedels Hand (Reinschrift). Ausserdem in Or. wie in dem Bertuchschen Exemplar der Text von Schreiberhand mit Melodie (Solo und Chor), vermuthlich von Seckendorf componirt. Branle ist ein polonaisenartiger Tanz aus der Zeit Ludwigs XIV. S. 141. Das Rad bes Schickfals. Vgl. zu S. 83. S. 144. Amor und Phhche. Vgl. zu S. 97.

17. Stüd. In allen Exemplaren folgt auf das 16. sogleich das 18. Stück, ebenso wie auf das 40. sogleich das 42. Da Verlust des 17. und 41. Stücks in sämmtlichen Abschriften unwahrscheinlich und ein Anhalt zur Annahme eines solchen Verlustes durch nichts gegeben ist, darf mit Sicherheit angenommen werden, dass die Lücken nur scheinbar und auf einen ursprünglichen Zählfehler zurückzuführen sind. allen Exemplaren kehren solche Zählfehler mehrfach wieder und sind theils von der Hand des Schreibers oder des Abonnenten berichtigt, theils unbemerkt geblieben.

18. Stud. S. 146. Der Gewinnbes Lebens. Von Herder, aufgenommen in die 3. Sammlung der Zerstreuten Blätter 1787 S. 54. Wie bei dem Gedicht S. 103 ist auch hier nur die 1. Strophe Nachahmung, das Übrige freie Weiterdichtung Herders, vgl. Werke hrsg. v. Suphan XXIX, 101. Statt febr 146, 25 hat die Hälfte der Exemplare mehr Erst durch Einschliessung von fehr berirrt in Kommata wird die richtige Lesart fehr verständlich.

S. 147. Amor und Pfuche. Vgl. zu S. 97. S. 149. An eine Rofe im Winter. Verfasser oder Verfasserin unbekannt.

19. Stud. S. 151. Aus bem Malabarifchen. Or. doppelt von der Hand des Prinzen August von Gotha. Die eine, den Abschriften nicht zu Grunde gelegte Niederschrift weist folgende Abweichungen auf: 151,8 Frühling statt Lenze 25 ruhen statt ruh'n 26 Ronnt' ich eins, ach! eines finden 32 — 34 Tellows Anmertungen, ohne foldhe zu sehr einzuschrünken. Diese Fussnote bezieht sich auf Cramers "Klopstock. In Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elisa" Hamburg 1777 S. 168 zu Klopstocks Ode "Kaiser Heinrich" V. 13 (Nachweis Carl Redlichs).

Beide Niederschriften sind von Prinz August unterzeichnet Wien, b. 18ten Januar 1782. Lößenerschift. In der zu den Abschriften benutzten Niederschrift ist dies, von

Einsiedel vermuthlich, durchstrichen.

Zur Einkleidung ins Malabarische vgl. die in der Correspondance Littéraire" vom Mai, Juli und October 1780 besprochne Tragödie "La veuve du Malabare" von Lemierre (parodirt durch "La veuve du Cancale"). Vgl. auch "Journal de Paris" 8. Juni 1780. 10. Nov. 1781.

S. 152. Amor und Bihche. Vgl. zu S. 97.
S. 153. Der Herzenswechsel. Mit der Unterschrift Y
in Schillers Musenalmanach auf 1796 S. 134 gedruckt, vgl.
Herders Werke hrsg. v. Suphan XXV, 619.
S. 154. Die Jahr der Liebe. Nur in Or. und dem
Bertuchschen Exemplar von Schreiberhand und mit Melodie,

deren Componist vermuthlich Seckendorf ist.

- 20. Stud. Perfifche Liebe. Or. Seckendorfs Hand, darunter in ähnlicher Schrift Aus Siegmund von Sedendorfs Nachlasse. Da dieser 1785 starb, kann das Blatt nicht im eigentlichen Sinne zu den Originalen des Tiefurter Journals gerechnet werden. Mit obiger Bezeichnung ist das Gedicht in Leo v. Seckendorfs Neujahrs Taschenbuch von Weimar auf das Jahr 1801 S. 194 gedruckt; wiederholt in "Weimars Album zur 4. Säcularfeier der Buchdruckerkunst" 1840 S. 87.
  - S. 156. Amor und Pfnche. Vgl. zu S. 97.
- S. 159. Ein Schreiben in bekannter Manier. Vgl.
- S. 162. Un \* \* \*. Or. Handschrift der Göchhausen mit geringfügigen Correcturen Einsiedels. Von Heinrich Düntzer "Goethes Tagebücher der sechs ersten Weimarischen Jahre" Leipzig 1889 S. 242 (vgl. 234) zuerst gedruckt und mit Recht in Beziehung gesetzt zum Geburtstag des Frl. v. Göchhausen. Dieser fiel im Jahre 1782, nicht auch im Jahre ihrer Geburt 1750, auf den Achermittwoch. Goethes Tagebuch vom 13. Februar bestätigt durch den Vermerk Abend Congert ben dass die Gesellschaft der "Journalisten von Tiefurt" den Tag festlich beging. Schon am 26. Dec. 1781 schrieb Goethe an Frau v. Stein Die Jöchhaufen soll etwas zu ihrem Geburtstag haben. Erfundige bich nach ihm unter der Hand. Der Annahme, dass Goethe der Verfasser sei, würde durch die Verse 162, 23 und 163, 19 nicht widersprochen werden: denn Goethe konnte den Glückwunsch für eine Dame gedichtet haben

und in deren Namen, ähnlich wie er wenige Wochen darauf für Caroline v. Ilten "Das Gänslein roth im Domino" verfasste (vgl. Lewalds Europa 1840 II, 579 f.). Doch wird Düntzers Vermuthung, dass Seckendorf den vorliegenden Glückwunsch im Namen seiner Frau machte, bestätigt durch die Handschrift: die Schreibungen 162, 34 Warheit 163, 2 mars 162, 37 und 163, 10 betrattst sowie die Vorliebe für das Semikolon sind Eigenthümlichkeiten Seckendorfs, die in ihrer Vereinigung entscheidend genug sind, ihm das Gedicht zuzusprechen.

21. Stüd. S. 163. An bie Mitarbeiterinnen u. s. f. C. A. H. Burkhardt wies schon in den Grenzb. 1871 III, 295 die drei Charaden dem Prinzen August von Gotha zu, und Düntzer schloss sich an der zu S. 162 genannten Stelle dieser ansprechenden Vermuthung an, die sich ohne Zweifel auf das einleitende Gedicht mit bezieht. Prinz August hielt sich vom 2.—15. Februar 1782, also zur Zeit der Ausgabe des 21. Stückes, in Weimar auf. — Noch eine andere Charade, die in Or. von unbekannter Schreiberhand überliefert, in die Exemplare des Journals aber nicht aufgenommen ist, hat nach C. A. H. Burkhardts Vermuthung den Prinzen August zum Verfasser. Sie lautet

Gine Charade in bregerley Geftalt.

3men zwehfilbige Wörter — bas erfte verstedt, bas zwente befleibet, bas Gange bezaubert.

ober

Das erste ist etwas überslüfsiges, das zwehte etwas unentbehrliches, das Ganze etwas vergängliches.

ober

Das erste gehört zur Magie der Kunft, bas zwehte ift kunftlich, bas Ganze misfallt ben meisten Damen.

Debipus.

- S. 165. Amor und Pinche. Vgl. zu S. 97. S. 168. Bor bem Schlummer. Or. von der Hand des Grafen Friedrich Leopold Stolberg. Schon vorher waren die Verse gedruckt in "Gedichte der Brüder Christian und Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, hrsg. v. H. Chr. Boie" Leipzig 1779 S. 285. Zum Journal mag entweder Frau v. Schardt, eine Verwandte des Dichters, oder Goethe (vgl. zu S. 226) die Verse eingereicht haben.
- 22. Stüd. S. 168. Behtrag zur Kalenbertunde. Or. von der Hand des Frl. v. Göchhausen, ohne Überschrift. Vgl. Goethes Werke II, 269. 353. Die Briefworte an Frau v. Stein vom 1. Jan. 1782 Behommendes bitte als ein Geheimniß zu verwahren, es ift ein lächerliches Werd, und besser ausgesührt als gedacht sind von Schöll und Fielitz auf das vorliegende Gedicht bezogen. Die Bitte um Geheimhaltung würde sich aus dem Gesetz der Anonymität der Journal-

Beiträge erklären. Da jedoch dass 22. Stück frühestens in der zweiten Februarhälfte ausgegeben sein kann, ist die

Beziehung unwahrscheinlich.

S. 169. An die Rachtigall. In Or. dreifach: von Lenz, von der Göchhausen, von Einsiedels Hand. Vermuthlich von Goethe in's Journal gegeben, vgl. zu S. 226. Bisher nicht gedruckt. Die ursprüngliche Fassung der letzten Strophe chts vor Freude Bon erster Quaal, Ich lieb und Ach! nur ein mahl hat Einsiedel in der Abschrift Fühlft nichts vor Freude Bon erfter Quaal, der Göchhausen corrigirt und die so entscheidend veränderte Gestalt in seine Reinschrift aufgenommen. Aber auch sonst zeigt letztere Abweichungen von den beiden Vorstufen: Vers 17 neuen Lengen und 19 fernen Grenzen statt 11 Und statt Dock fconen Benge und ferner Grenge

S. 169. Charaden. Or. Einsiedels Hand. S. 169. Sappho. Hymnus an Benus. Wohl nach Christian Wolfs Quartausgabe Hamburg 1733 p. 4. Diese Ausgabe enthält, wie ja die meisten Ausgaben griechischer Dichtung im vorigen Jahrhundert, neben dem griechischen Text die lateinische Übersetzung. Es ist daher nicht nöthig, als Verfasser der vorliegenden Übersetzung einen Kenner des Griechischen anzunehmen.

Or. Einsiedels Hand, mit den S. 170. An Lilla. Correcturen 170, 24 hohen über gestrichnem fernen jene Fernen über gestr. Unenendlichkeiten 30 bid, bu über gestr. fie, die 31 Du über gestr. Die aber trotzdem zweifellos Ausserdem in Or. und dem Bertuchschen Reinschrift. Exemplar der Text von Schreiberhand mit Melodie, vermuthlich von Seckendorf componirt; fehlt in den anderen Exemplaren.

S. 171. Das Gedicht ohne Überschrift ist gleichfalls nur in Or. und dem Bertuchschen Exemplar, in ersterem zwiefach überliefert, von Schreiberhand und mit Melodie,

als deren Componist Seckendorf zu vermuthen ist.

23. Stud. S. 173. Auf Miedings Tod. Sämmtliche Exemplare sind von einem sauber mit Tinte gezogenen Trauerrand eingefasst und besonders schön geschrieben. Vgl. die commentirten Goethe-Ausgaben, besonders G. v. Loepers zweite Ausgabe der Gedichte II, 357 (Hempel). Die Entstehungszeit ist durch mehrere Stellen in Goethes Briefen auf Ende Februar bis Mitte März 1782 festgelegt, das Erscheinen der vorliegenden Journalnummer daher etwas später anzusetzen.

24. Stud. S. 179. Der Ritter Edbert von Tiefurt. Im "Gesellschafter" 1845 S. 593 f. 601 f. ist die Erzählung gedruckt und die Vermuthung ausgesprochen, dass Frl. v. Göchhausen die Verfasserin sei. Die Richtigkeit dieser Annahme bestätigt sich schon dadurch, dass 184, 37 alle

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Journals ausser der Göchhausen selbst genannt werden. Ihr, die den altdeutschen Namen "Thusnelde" in der Hofgesellschaft führte, ist gewiss nicht nur die Verfasserschaft dieser Erzählung im altdeutschen Geschmack, sondern auch die Erfindung der "Sage" zuzuschreiben. Der Schluss 183, 26 f. gedenkt der Verdienste Knebels um die Anlage Tiefurts in der unverkennbaren Absicht, den gereizt und verstimmt in der Ferne Weilenden heimzulocken. Gleichzeitige Briefe der Herzogin Amalie und der Göchhausen geben diesem Wunsch un-mittelbaren Ausdruck und berichten, dass man eben jetzt, im Frühjahr 1782, eifrig damit beschäftigt war, die von Knebel und Prinz Constantin vor sechs Jahren begonnenen Anlagen zu erweitern. Goethe machte einen Plan "für die Entree in den Garten". Zu den heiteren Denkmalen, die 184, ss f. aufgezählt werden, gesellten sich bald solche an traurige Ereignisse: an den Opfertod des Prinzen Leopold von Braunschweig, Bruders der Herzogin Amalia (1785) und an das frühe Hinscheiden ihres zweiten und letzten Sohnes, des Prinzen Constantin (1793). Die 185, 10 versteckt angedeutete Hoffnung hingegen erfüllte sich am 2. Februar 1783 durch die Geburt des Erbprinzen Carl Friedrich.

25. Stüd. S. 185 f. Antiodemis u. s. f. Die 5 Epigramme, zu denen sich S. 353 ein sechstes gesellt, sind aus der Griechischen Anthologie übersetzt. Am 17. März 1782 schreidt Goethe an Frau v. Stein Toder hat noch den Stüde des Äfchlus geschickt, und ein Backetgen aus der Griechischen Anthologie für dich, die Werthern und die Kleine [Schardt]. Wenige Tage später, am 23., schreidt die Herzogin Amalia an Knebel (dessen Lit. Nachl. I 189) Toder hat mir auch geschieben und mir einige artige Sachen geschickt; das eine, der befreite Brometheus, kommt in den Merkur. Nach diesen Zeugnissen lag die Vermuthung nahe, dass Todler Übersetzer der vorliegenden Epigramme sei, zumal er später Übersetzungen aus der Griech. Anthologie im Schweizerischen Museum 1785, 1786 erscheinen liess. Jacob Baechtold hatte die Freundlichkeit, den Druck daselbst zu vergleichen: er fand von vorliegenden sechs Epigrammen das erste (1785 S. 796) und fünfte (1786 S. 788) mit folgenden Abweichungen

185, 25 Antiodemis.] Die schöne Paphierinn. 27 Liebling der Paphierinn] Benus geliebtestes Kind 28 aus den schmachtenden 30 Haltyone 186, 2 Durch der Weichlichkeit Reiz, dich o kriegerisches Kom!

186, 28 Ajag Stein.] Ajag Stein gegen Hector. 29 in bem] so im Wandrer! des Ajag 30 den] welchen 31 ich. Und frage du nur den Homerus 32 Schlachtfeld] Felde 33 Izo 34 don hier] vom Play 187, 1 Möchte mich jemand mit Erde bedecken! 3 Schlechten Menschen zum Spiel ist geworden zu sein.

Hiernach müsste geschlossen werden, die Übersetzungen dieser beiden Epigramme und damit wohl auch der übrigen seien von Tobler und lägen entweder im Tiefurter Journal oder im Schweizerischen Museum in einer hier von Einsiedel oder dort von Tobler redigirten Gestalt vor.

Nun bietet aber, worauf mich zuerzt Carl Redlich aufmerksam machte, Leo v. Seckendorfs "Oster-Taschenbuch von Weimar auf das Jahr 1801" S. 248—262 einen "Kranz" von 15 Epigrammen aus der Griechischen Anthologie. Acht davon sind unterzeichnet K und das Register S. 280 sagt ausdrücklich, dass darunter Knebel zu verstehen sei. Unter diesen acht Epigrammen finden sich auch das fünfte, dritte, vierte und sechste mit folgenden Abweichungen

186, 28. 29 Ajas 30 ben — warf] und er warf Hektorn mich einst 31 ektig mir] nur Homeros 32 Wie aus dem Schlachtfelb einst Priamos Sohn ich gejagt 33 Jezt 187, 1 Daß doch einer mit Staub mich bebeckete! wahrlich, es schämt mich 3 schlech=

teren Menschen ein Spiel

186, 8 das mich in Liebe verzehrt 9 gezogen] gespannet

11 Nicht ein einziges

186, 18 eichengefammelter 21. 22 nicht; ein fettes Lamm, einen Widder 23 Fodert er, niemals begnügt, wenn 24 wenn 26. 27 ob der Wolf, oder der Gott es verzehrt

353, 32 Platon 33 Benus] Küpris 33 35 Afroditen 34 Die mit Köcher und Pfeil Eros gewaltig euch schiett 35 berfezten die Musen] entgegneten jen' 36 Göttin! benn nicht so leicht flieget

bein Rnabchen ju uns.

Hiernach wäre zu schliessen, die Übersetzungen dieser vier Epigramme und damit wohl auch der übrigen seien von Knebel, der sie dann später in redigirter Gestalt in Seckendorfs Almanach gegeben, vgl. zu S. 291. Hierzu kommt, dass Ludecus am 27. März 1782 an Knebel schreibt (Düntzer, Zur deutschen Lit. u. Gesch. 1858 I, 87) bie Beiträge jum Journal haben ihr [der Herzogin Amalia] viele Freube gemacht und dass auch in dem zu S. 187 citirten Brief der Göchhausen vom 30. Mai 1782 von lebhafter Mitarbeiterschaft Knebels die Rede ist.

Zur Lösung des Zwiespalts ist zu erwägen, dass Tobler vom Mai bis November 1781 Knebels Gast in Weimar war und ihn dann noch auf kurze Zeit in seine fränkische Heimath begleitete. So mochten sie diese und andere Übersetzungen gemeinschaftlich verfasst haben, um sie dann später zu verwerthen wo es ihnen geeignet schien. Die Frage, wer im Frühjahr 1782 aus diesem gemeinsamen Besitz das Tiefurter Journal speiste, wird dadurch nicht entschieden. Nach den oben angeführten Briefstellen darf man für die ersten fünf Epigramme wahrscheinlicher nennen, dass es Tobler gewesen; denn nur von ihm, nicht auch von

Knebel, ist ausdrücklich bezeugt, dass er damals Übersetzungen aus der Griechischen Anthologie sandte.

S. 186. 187. Charaden. Die zweite in Or. von Ein-

siedels Hand.

26. Stud. S. 187. Lob bes Landvolks. Virgil, Georgicon II, 458—540. Am 2. Mai 1782 vermerkt Knebel im Tagebuch den Empfang des 23. Stückes, am 8. und 10. Mai Aus dem Birgil übersett, am 11. den Empfang von Tiefurther Journals (Stück 24 und 25) und am 14. An Göthe nebst über= fetung bon Birgil. Am 30. schreibt die Göchhausen an Knebel (Lewalds Europa 1840 II, 581) Balb wird das Tiffurther Journal blos fehlerhafte Abschrift sehn von dem, was die Herausgeber Ihrer Gute, lieber Anebel zu danken haben. Nach den mitgetheilten Untersuchungen und obigen Daten kann diese Äusserung mit voller Sicherheit nur auf das vorliegende bezogen werden, und sie ist zugleich im Hinblick darauf zu verstehen, dass die anderen Mitarbeiter zeitweilig ganz aussetzten. So erfüllte sich auch die Hoffnung nicht, die Frl. v. Göchhausen in demselben Briefe ausspricht: dass Goethe zum nächsten Stück etwas liefern werde. Die beiden nächsten Stücke, 27 und 28, sandte die Göchhausen erst am 16. Sept. 1782 an Knebel. Innerhalb dieser Zeit jedoch, am 23. August, schrieb sie ihm (Lewalds Europa 1843 II, 542) Die Übersehung aus dem Englischen ist auch für das Journal höchst willtommen und hat der Herzogin die sich Ihnen bestens empfiehlt, außerordentlich gefallen. Etwas Entsprechendes findet sich nicht in den nächsten Nummern, und die später erschienenen Übersetzungen aus dem Englischen, die Knebel beisteuerte (S. 291 und 325) sind nachweislich auch erst später entstanden und eingesandt. Es bleibt sonach nichts übrig als die Annahme, dass der im August 1782 eingelieferte Beitrag nicht in das Journal aufgenommen wurde, trotz des freudigen Dankes. Dieses ist um so auffallender, als die Redaction im Sommer und Herbst dieses Jahres sehr arm an Manuscript war. Vgl. die Einleitung und die chronologische Übersicht S. 360.

S. 192. Beide Scharaben. Or. von unbekannter Hand. S. 192. Un \*\*. Or. Lenz' Hand, vermuthlich (s. zu &S. 226) von Goethe in's Journal gegeben. Vgl. Weinhold, Gedichte von J. M. R. Lenz 1891 S. 107. 271.

27. Stüd. S. 193. Übersetzung einer Stelle aus bes Herrn Diderot Versuch u. s. f. nebst den ferneren Beiträgen S. 221 f. 228 f. 243 f. und 250 f. Am 27. August 1782 schrieb Goethe an Frau v. Stein über den Prinzen August von Gotha, der seit der Mitte des Monats bis zum 24. des nächsten in Weimar mit ihm lebte Der Prinz ist gar verständig und lieb, es läßt sich mit ihm etwas reden und treiben. Ich schiede die einen artigen Aussach vonsteau, von ihm. Er ist auserordentlich bescheiden, ben sehr richtigem Gefühl, und hat

feine fürftliche Queeren. Man wird hiernach einige Beihilfe Goethes annehmen dürfen; Tags zuvor schrieb dieser der Freundin Rouffeaus Briefe, ein toftlicher Theil feines Nachlaffes. Dass aber im Wesentlichen der Prinz die bezeichneten Beiträge lieferte, bestätigt Frl. v. Göchhausen an Knebel 16. Sept. 1782 (Lewalds Europa 1843 II, 544) Das Journal folgt auch, die übersetten Briefe von Rouffeau [S. 221 f.] und was dazu gehört find vom Prinz August. In einem der Exemplare des Grossh. Sächs. Hausarchivs sind einige Schreibfehler von der Hand des Übersetzers berichtigt.

28. Stud. S. 217. Gin driftlicher Roman. Or. Seidels Hand, daher anzunehmen, dass Goethe der Einsender. Am 16. Sept. 1782 schreibt die Göchhausen an Knebel (Lewalds Europa 1843 II, 544) mit Übersendung dieses Stückes, im Anschluss an die zum vorigen Stück mitgetheilten Briefworte Der sogenannte christliche Roman ist aus dem Munde einer fehr alten Frau in Ettern [Oettern], bei Belvedere, nachgeschrieben worden. Reinhold Köhler hat in der Zeitschrift für deutsche Philologie (1871) III, 479 nachgewiesen, dass die hier gegebene Fassung des weitverbreiteten Volksliedes von den bekannten Drucken (in "Des Knaben Wunderhorn" und anderen Sammlungen) nicht mehr abweicht, als jene untereinander. Man ist daher nicht zu der Annahme berechtigt, dass Goethe den von der alten Frau mitgetheilten Text wesentlich bearbeitet habe.

S. 221. Borbericht. Brudftude u. s. f. Vgl. zu S. 193.

S. 226. An bie Sonne. Or. Lenz Hand. Zwischen Überschrift und Gedicht von Goethe eigenhändig eingeschaltet als ber Dichter in fein nordisches Baterland zuruckautehren fich weigerte. Dieser Zusatz ist, vermuthlich von Einsiedel, mit Bleistift gestrichen und daher in die Exemplare des Journals nicht übergegangen. Vgl. Weinhold Gedichte von J. M. R. Lenz 1891 S. 179 u. 294. Dort sind die Verse mit Benutzung der hier vorliegenden Handschrift gedruckt und (S. 296) in das Jahr 1774 vermuthungsweise datirt.

Auf der Rückseite des Blattes steht, gleichfalls von Lenz

Hand (vgl. Weinhold S. 145. 283 f.)

Der Wafferzoll.\*) Dentmal der Freundichaft. Ihr ftummen Bäume, meine Zeugen, Ach tam' er ungefähr Hier wo wir saffen wieder her: Könnt' ihr von meinen Tränen schweigen? L. an G.

<sup>\*)</sup> Anmerkung von Lenz eine Gegend bei St. vermuthlich Strass burg, da im ersten Druck (Iris, August 1775) die Überschrift Auf eine Gegend ben St.—g. lautet.

Goethe hatte auch diese Verse für das Journal bestimmt, da er die Überschrift durchstrich und von neuem Dencimal der Freundschaft dafür setzte; er strich auch die Unterschrift (= Lenz an Goethe) und die Anmerkung, und wie es scheint ist auch die schädigende Correctur Könnt aus Könnt' (für Könntet) mit der gleichen Tinte gemacht. Das Ganze ist mit Bleistift, vermuthlich von Einsiedel, durchstrichen und daher in die Exemplare des Journals nicht aufgenommen.

- 29. Stüd. S. 226. Troft. Von Lenz, vgl. Weinhold a. a. O. S. 181 und 297. Dort ist das Gedicht nach der Handschrift des Dichters gedruckt (227, 2 Wiege schon 15 in ben). Dass Goethe dieses Gedicht in das Journal gab, darf man vermuthen, vgl. zum vorigen. S. 228. Bier Briefe u. s. f. Vgl. zu S. 193.
- 30. Stüd. S. 239. Das Roß aus bem Berge. Von Herder, nach Hageks Böhmischer Chronik; mit der Unterschrift D in Schillers Musenalmanach auf 1796 S. 70-77
- gedruckt. Vgl. Herders Werke hrsg. v. Suphan XXV, 614. 688. S. 243. Dritter Brief u. s. f. Vgl. zu S. 193. S. 248. Aus dem Griechijchen. Eines der Exemplare des Grossh. Sächs. Hausarchivs liest V. 4 Big am gartften Aftchen schüttelt Verfasser ist vielleicht Knebel. Am 2. Nov. 1782, also zu einer Zeit, in der etwa dieses Stück erschienen sein kann, schreibt ihm die Göchhausen (Lewalds Europa 1843 II, 547) Dant für Ihren lieben Brief nebft Benlage jum Journal; für diese wird Ihnen das ganze Journal lesende Publicum danken. Freilich sollte man nach diesen Worten einen umfangreicheren Beitrag erwarten, aber in den Stücken, die hier überhaupt in Betracht kommen, findet sich sonst nichts, das man Knebel zuweisen könnte. Nach dem in der Anmerkung zu S. 187 Mitgetheilten ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Beitrag gar nicht in das Journal aufgenommen wurde.
- 31. Stud. S. 249. Der Morgenbesuch. Von Herder, vgl. Werke hrsg. v. Suphan XXV, 587.
- S. 250. Bierter Brief u. s. f. Vgl. zu S. 193. S. 256. Edward Allwills einziges geiftliches Lieb. Von Lenz, vgl. Weinhold S. 201. 305. Vermuthlich von Goethe in's Journal gegeben, da in Or. von Seidels Hand überliefert; vgl. auch zu S. 226. Am 25. Februar 1783 vermerkt Knebel im Tagebuch Las gestern Allwills Lieb mit starker Bewegung. Die Empfindung ist durchaus nicht wohl= thuend.
- 32. Stüd. S. 258. Aus dem Anatreon. Or. von un-bekannter Schreiberhand. Die Überschrift ist auch hier nichts als eine Maske. Die Correspondance littéraire brachte im Dec. 1778 (ed. Tourneux XII, 185) folgendes

Énigme de J.-J. Rousseau. Enfant de l'art, enfant de la nature, Sans prolonger les jours, j'empêche de mourir. Plus je suis vrai, plus je fais d'imposture, Et je deviens trop jeune à force de vieillir.

Meister hat in der Correspondance hierzu angemerkt Le mot de cette énigme est "portrait". Diese Auflösung zeigt zugleich, dass das zweite Räthsel eine Fortsetzung des ersten ist. Als Einsender ist, der angeführten Quelle wegen, Prinz August von Gotha zu vermuthen. Knebel schrieb es

Goethe zu, vgl. zu S. 264. S. 258. Aus bem Griechischen. Gleichfalls nur Ein-kleidung. Verfasser oder Verfasser in unbekannt. Die Exemplare schwanken zwischen Gold: Geld und Goldes: Geldes. Erstere Lesart ist im Druck durchgeführt.

S. 258. Fragment. Or. Seidels Hand, die Überschrift von Einsiedel. Über Autorschaft und Entstehungszeit s. den

Aufsatz Rudolf Steiners im Anhang.

Genauer Abdruck der Handschrift, nur das Komma nach Bestimmtheit 259, 18 zugesetzt. Correcturen der Handschrift (g = von Goethes Hand): 259, 11 ben Individuen aus bem 19 iebe g aus ie 24 Werben und Bewegen g aus werben und bewegen 38 Wer nach gestrichnem und daher in die Exemplare des Journals nicht übergegangenem auch die plumpste Philisteren hat etwas von ihrem Genie. Thoren g aus Thor

S. 261. Der hagestolze. Von Herder, vgl. Werke hrsg.

v. Suphan XXV, 589. S. 262. Lieb eines Gefangenen. Or. Handschrift der Göchhausen. In Or. und in dem Bertuchschen Exemplar ausserdem der Text von Schreiberhand mit Melodie. Mit ausserdem der 1ext von Schleiberhand in Melodie. Miter Unterschrift D in Schillers Musen-Almanach auf 1796 S. 59—61 gedruckt. Vgl. Herders Werke hrsg. v. Suphan XXV, 613. Der Gegenstand vorliegenden Gedichts wurde von J. N. Bouilly zum Text der Operette "Léonore ou l'amour conjugale" für Pierre Gaveaux 1798 verarbeitet; aus diesem ist einerseits das italienische Libretto für Ferdinand Paers "Leonore, ossia l'amor conjugale" ab-geleitet, andererseits Sonnleithners Text für Beethovens "Fidelio". — Der Anklang 263, 22 ist natürlich nur ein scherzhafter Zufall.

33. Stud. S. 264. An Anafreon. Knebels Tagebuch vom 29. Januar 1783 enthält die Eintragung Das von G. an Anatreon zu fassen gesucht, und die Antwort. Emiliens sder von ihm geliebten Frau v. Werthern Porträt mit hoher Liebe. Laut derselben Quelle las Knebel am 20. Jan. 1783 das "Fragment" S. 258. Die obige Eintragung bezieht sich also trotz ihrer ungenauen Ausdrucksweise gewiss auf das dem

Anakreon zugeschobene Doppel-Räthsel "Porträt" S. 258, an das die vorliegenden Verse deutlich anknüpfen. Am 4. Februar sandte Knebel laut Tagebuch Berje auf Anatreon an Frau v. Schardt, die wir zweifelsohne in den vorliegenden wiederfinden. - Bemerkenswerth bleiben Knebels Worte vom 29. Jan: Das von G. an [statt aus] Anafreon u. s. f. Knebel bezeichnet häufiger im Tagebuch mit G den Namen Goethes. Dass die Chiffre auch hier diese Bedeutung hat, lehren die Verse Doch wer wie du u. s. f., die sich unmittelbar auf das "Fragment" beziehen, das Knebel sogleich nach dem Lesen (20. Jan.) Goethe zuschrieb.

S. 264. An Herrn S. von Jgnatius Sancho und S. 269 Das Leben bes Ignatius Sancho Or. Seckendors Hand. Am Schluss des Briefes die Notiz Seckendorfs, mit Bleistift (von Einsiedel) durchstrichen: Nachricht! Die Briefe des Janatius Sancho find ohne Verändrung, nach feinen Hand: schriften, fürzlich in zwen Banben in London herausgekommen. Letters from Ignatius Sancho. 2 Vol. London. Man findet auch schon welche an ihn und von ihm in L. Sternes Briefen, ber 84. Brief und folgende, in ber teutschen Ubersetzung. Läge nicht Seckendorfs Handschrift vor, so dürfte, ja müsste man Knebel, der so viel aus dem Englischen übertrug, für den Übersetzer des Briefes halten; er notirt am 26. Nov. 1781 im Tagebuch Un Sophien [v. Schardt] nebst Engl. Briefen von Janatius Sancho.

34. Stüd. S. 268. Blanka. Mit der Unterschrift B. in Leo v. Seckendorfs Neujahrs Taschenbuch von Weimar auf das Jahr 1801 S. 242 - 245 gedruckt, vgl. Herders Werke hrsg. v. Suphan XXV, 625.

S. 269. Leben bes Ignatius Sancho. Vgl. zu S. 264.

**35. Stüd.** S. 273. Bom Blude ber Ginfaltigen. Übersetzer und Einsender ist höchst wahrscheinlich Prinz August von Gotha, da die seltene Urschrift schwerlich einem anderen Mitarbeiter des Tiefurter Journals zugänglich war.

Gine Breiß=Frage. S. 281. Or. Einsiedels Hand.

Beantwortungen sind nicht überliefert.

S. 281. Dialogue. Wenn auch nicht alle Anspielungen klar sind, darf man doch unter Mercur Wieland verstehen, als den Herausgeber des Teutschen Mercur, unter Ephemero: graphos einen Vertreter der Journalisten oder "Tagebüchler" von Tiefurt. In der Fortsetzung S. 283 gesellt sich Jris hinzu, in Anspielung auf Georg Jacobis 1774-76 erschienene Zeitschrift "Jris".

36. Stüd. S. 282. Alife. Ohne Angabe des Autors im Teutschen Mercur 1784 März gedruckt "mit Melodie von Freyherrn v. Seckendorff."

S. 283. Dialog. Vgl. zu S. 283. 284, 17 überliefert pure gute vgl. zu 27, 3.

S. 286. The History of Scotland. Vgl. Gilbert Stuarts (1742—1786) "History of Scotland from the establissement of the reformation to the death of queen Mary" London 1782. Als Übersetzer ist von C. A. H. Burkhardt Grenzb. 1871 III, 297 Knebel angegeben, doch ist ein Zeugniss hierfür nicht überliefert, und Knebels Tagebücher melden keine Beschäftigung mit dem Gegenstande.

37. Stüd. S. 290. Pinbars fünfte Olympische Obe. Schon am 14. Juli 1782 vermerkt Knebel im Tagebuch Bindars 5. Olymp. Obe übersett und am 15. Aus dem Pindar übersett aber erst am 13. Mai 1783 An Frl. Göchhausen nebst Rindars Obe. Auch Coathe übertrug die Ode vol Werke IV 315

bars Se. Auch Goethe übertrug die Öde, vgl. Werke IV, 315. S. 291. Chiron ber Alte. Am 25. Januar 1783 schildert Knebel einen seiner damals häufigen hypochondrischen Anfälle und fährt fort: Balb aber erhob sich mein Gemüth burch das Schreiben an Chiron dem alten, wo sehr herrliche Gebansen stehen. Am 26: Die Lehren des alten Chiron hoben mir die Seele, und ich war ziemlich Herr über mich — so daß ich mich über anderer Thorheiten nur wenig ärgerte. Am 28: Ich schrieb des Morgens und war passabel. Chiron der alte stärfte mich. Am 31. schried er an den Prinzen Constantin, seinen einstigen Zögling, und am 4. Februar sandte er die Übersetzung an Frau v. Schardt nach Weimar. Knebels Quelle war, wie mir Carl Redlich mittheilte, Robert Dodsleys Select collection of old plays I, 172—180 "Chiron to Achilles". Die Übersetzung wurde zuerst gedruckt in Leo v. Seckendorfs Neujahrs Taschenduch von Weimar auf das Jahr 1801 S. 197—212 mit geringen Adweichungen und der Unterschrift R., wiederholt in Knebels "Sammlung kleiner Gedichte" Leipzig 1815 S. 39—45.

38. Stück. S. 296. Tobteslieb eines Gefangenen und S. 303 Liebes Lieb eines Amerikanischen Wilben. Or. Goethes Handschrift, auf einem Quartblatt vereinigt (das zweite Gedicht mit den Correcturen 303, 24 anbern Schlangen über gestrichnem beines gleichen und 25 bann über gestr. hoch), ausserdem in Or. Abschrift der Göchhausen. Reinhold Köhler hat in der Zeitschrift für deutsche Philologie (1871) III, 477 Goethes Quelle nachgewiesen: Montaigne theilte in seinen "Essais" Buch I Cap. 30 beide Lieder als brasilianische chansons mit; Goethe hat Montaignes Übersetzung von J. D. Titius (Leipzig 1753—1754) benutzt. in der es heisst:

Titius (Leipzig 1753—1754) benutzt, in der es heisst:
(I, 383) Ich habe einen Gesang, welchen ein Gesangener verfertigt hat, in welchem diese Stelle vorkömmt. "Sie sollten nur alle tühnlich kommen, und sich versammeln um von ihm zu schmausen. Sie würden zugleich auch ihre Bäter und Großväter mitfressen, bie seinem Leibe zur Rahrung und Speise gedient hätten. Diese Muskeln, sagt er, dieses Fleisch, und diese Abern, sind von euch, ihr Narren. Ihr wist nicht daß das beste von eurer Borsahren

Gliedern noch darinnen ift. Rostet sie nur recht: ihr werdet euer

eigen Fleisch schmecken." (1, 385) Außer dem gebachten Kriegsliede habe ich noch ein Liebeslied von ihrer Art welches fich so anfängt. "Schlange, warte, warte, Schlange, damit mir meine Schwester nach ber Zeichnung beiner Saut ein icones Band für meine Liebste machen tann. Go mag beine Schönheit und beine Bilbung der Schönheit aller andern Schlangen borgezogen werben."

Auch die von Goethe 296, 24-27 scheinbar frei hinzugedichteten Verse haben inhaltlich ihre Quelle bei Titius I, 379 f. Dort wird geschildert, dass die Cannibalen ihre Opfer gegen das Geständniss des Überwundenseins freizugeben versprächen, dass aber kein Gefangener sich durch die furchtbarsten Drohungen und Anstalten zu seiner Marter ein solches Geständniss abzwingen lasse.

Das zweite Lied findet sich in freierer Bearbeitung auch in Goethes "Kunst und Alterthum" V, 3, 130 (1826).

- S. 297. Die heilige Cäcilia. Von Herder, vgl. dessen Werke, hrsg. v. Suphan XV, 160. 628. XII, 442. Das Gespräch ist, wie dort berichtet wird, herausgesponnen aus einer ungedruckten Nachschrift zum 46. Briefe das Studium der Theologie betreffend. Das Resultat des vorliegenden Gespräches leitet dann den Aufsatz "Cäcilia" in der 5. Sammlung der "Zerstreuten Blätter" 1793 S. 289 ein; vgl. Werke XVI, 133. 253.
- S. 301. Subel-Obe u.s. f. Von Herder, wie mehrfache Niederschriften in seinem Nachlass gezeigt haben; vgl. Werke hrsg. v. Suphan XXIX, 552. 746. In einem älteren Druck ("Eisenbahn" 1839 Nr. 27) war das Gedicht Goethe zugeschrieben worden, wogegen schon G. v. Loeper in Goethes Werken (Hempel) III, 396 begründete Zweifel erhob.
- 39. Stüd. S. 304. An die Erinnerung. Am 10. November 1783 schrieb Fräulein v. Göchhausen an Knebel (Lewalds Europa 1840 II, 586) Ich schiefe Ihnen auch hier ein recht artiges Tieffurther-Journal . . . Das Erste, an die Erinnerung, ist von der kleinen Schardten, das Alphabet der Liebe von der Werthern, und das übrige von Herber. Vgl. die Einleitung.
  S. 305. Alphabet der Liebe. Or. von zierlicher Frauen-
- hand. Dass es die der Frau Emilie v. Werthern ist, zeigt die Angabe der Göchhausen in dem soeben angeführten Schreiben. Der Ausdruck "die Werthern" ist in einem an Knebel gerichteten Brief keinem Zweifel unterworfen, da er sich nur auf die von ihm geliebte Emilie beziehen kann; sonst würde man mit gleichem Recht an die geistvolle und schöne Gräfin v. Werthern in Neunheiligen denken dürfen.
- S. 307. Ein Tartarisches Liedchen und An Die Freundschaft. Von Herder, s. oben und Werke hrsg. v. Suphan XXV, 610. Das erste Gedicht hat Herder in die

6. Sammlung der "Zerstreuten Blätter" 1797 S. 192 aufgenommen, vgl. Werke XVI, 363.

40. Stüd. S. 308. Ebel sen Der Mensch u. s. f. Or. Handschrift der Göchhausen mit der Adresse (S. 4 des Bogens) An Herrn v. Einsiebel. Goethe schrieb am 19. November 1783 an Frau v. Stein Schicke mir boch bie Obe wieber ich will fie in's Tiefurter Journal geben bu tannst sie immer wieder haben. Da das 39. Stück im ersten Drittel des No-vember 1783 erschien und Knebel den Empfang des 40. am 2. December im Tagebuch vermerkt, kann die Beziehung obiger Briefstelle nicht zweifelhaft sein. Hinsichtlich der späteren Abweichungen s. Werke II, 83. 314. Raufchen 309, 3 steht in den verglichenen Exemplaren des Journals auf Rasur, Or. hat dafür Gilen ohne Correctur.

S. 310. Gin Traumgefprach. Vgl. Einsiedels "Fortsetzung" S. 321. Ob auch das vorliegende Einsiedel zuzuschreiben ist, darf zweifelhaft erscheinen; doch sei darauf hingewiesen, dass alle verglichenen Exemplare 311, 18 begränzt statt befränzt lesen und dass dieser (freilich gut thüringische) Schreibfehler 312, 11 in Einsiedels Handschrift wiederkehrt.

S. 311. Entschuldigung. Or. von der Hand der Göchhausen, in bewusster oder unbewusster Angleichung an Goethische Schriftzüge. Sie meldet am 10. Nov. 1783 an Knebel (Lewalds Europa 1840 II, 586) Gestern Abend war Goethe ben mir, und fam mit folgendem bon mot in meiner Stube nieder: Entschuldigung u. s. f. Vgl. Werke II, 131. 330.

41. Stüd. In allen Exemplaren folgt auf das 40. sogleich das 42. Stück. Vgl. die zum 17. gegebene Erklärung. 42. Stück. S. 312. Gin Trintlieb. Or. Einsiedels Hand, mit Adresse Dem Fräulein Hofbame von Göchhaufen. Gedruckt in Einsiedels Neuesten vermischten Schriften II, 62 (Dessau und Leipzig 1784).

S. 312. Mabera. Mit der Unterschrift D in Schillers Musenalmanach auf 1796 S. 7-12 gedruckt, vgl. Herders Werke hrsg. v. Suphan XXIX, 162. 727.

S. 316. Un bie Illusion. Verfasser oder Verfasserin

unbekannt.

S. 316. Rach bem Petrarch. Vgl. Le rime di Francesco Petrarca Venezia 1751 4º S. 404. Knebels Tagebuch 9. Februar 1783 Übersette aus dem Petrarch lo vo pensando schickte es durch meine Schwester an May seinen Bruder]. Desgl. 4. März An Emilie [v. Werthern] nebst Gedichten von Petrarch. C. A. H. Burkhardt bemerkte in den Grenzboten 1871 III, 298 "Die Übersetzung der Frau von Schardt beginnt anders." Eine solche ist mir nicht bekannt geworden. Von Frau v. Schardt rührt die Petrarca-Übersetzung S. 323 her.

43. Stüd. S. 317. La Mort de Malbrouk. Der französische Text nicht in allen Exemplaren. Es ist das damals durch alle Welt verbreitete Lied, das Goethe noch 1786 in Italien verfolgte, vgl. Italienische Reise 17. Sept. 1786 und

Römische Elegien II, 9.

S. 319. L'un pensier u. s. f. und S. 320 Gia sai tu ben u. s. f. Beide Sonette folgen bei Petrarca dem S. 316 in Übersetzung mitgetheilten (Ausg. 1751 S. 405. 406). Schon dieses macht wahrscheinlich, dass auch sie von Knebel übersetzt sind, der ja am 4. März 1783 mehrere "Gedichte von Petrarch" nach Weimar sandte und ausser der Notiz vom 9. Febr. auch am 14. die Übersetzung eines "Cansonett des Petrarch" im Tagebuch vermerkt. Die Übersetzung des 58. Sonetts durch Frau v. Schardt (S. 323) unterscheidet sich auch dadurch von diesen dreien, dass als Überschrift nicht der Anfang des Originals gegeben ist.

44. Stüd. S. 321. An ben Winter. Von C. A. H. Burkhardt (Grenzb. 1871 III, 298) Einsiedel zugeschrieben, mit der Bemerkung "Handschriftlich später etwas verändert".

Vgl. zu S. 330. S. 321. Das Mädchen und der Jüngling. Or. Einsiedels Hand. Vgl. zu S. 310.

S. 323. Nach dem Petrarch. Or. Handschrift der Frau v. Schardt. Unter der Überschrift sind die Worte Das 58te Sonnet gestrichen. Vgl. zu S. 316 und 319.

45. Stud. S. 324. Tändelen an Milon. Verfasser oder

Verfasserin unbekannt.

S. 325. Von Bilbung bes Geschmacks u. s. f. Von Knebel, der am 16. April 1784 im Tagebuch notirt An Fr. v. Göchhaufen, nebst aus dem Englischen. Da das 40. Stück Ende November 1783 ausgegeben wurde und Knebels Tagebuch am 13. Juni 1784 zum letzten Mal den Empfang eines Tiefurter Journals verzeichnet, darf obige Notiz unbedenklich auf den vorliegenden Aufsatz bezogen werden.

46. Stud. S. 330. An die Freude. Gedruckt mit der Unterschrift Y in Leo v. Seckendorfs Musenalmanach für das Jahr 1807 (Regensburg) S. 54 und von C. A. H. Burkhardt Grenzb. 1871 III, 298 Einsiedel zugeschrieben mit der Bemerkung "Später in den handschriftl. Gedichten geändert." Doch scheint hier eine Verwechslung vorzuliegen. Denn in Knebels Tagebuch, das in der ersten Hälfte 1784 fast durchgehends auf den unbedruckten Durchschussblättern Concepte von eigenen Gedichten enthält, steht neben dem 11.—14. März 1784, also unlängst vor dem Erscheinen des 46. Stückes, das Concept des vorliegenden Gedichtes mit folgenden Correcturen: 330, 17 blühen erricht für gestrichnes buften erbau 21 verlohr für gestr. entgog 26 Reichtest für gestr. Gabst du 28 Fréude zuerst in Göttinn corrigirt, dann wiederhergestellt 29 corr. aus Schüße serner mein Leben du 30 Leit für gestr. Reiß

S. 331. Eine Anetbote. Consilium medicum. Or. Einsiedels Hand. Fräulein v. Göchhausen, auf die sich ohne Frage diese Neckerei bezieht, wird unter 1—4 recht launig charakterisirt. Die Unterschrifterklärt sich durch Einsiedels Vornamen "Friedrich Hildebrand". Jedoch ist die Maske eines französischen Heilkünstlers wohl zugleich darauf zurückzuführen, dass in einer Beilage zum Journal de Paris April 1781 ein "Frederich Hildebrand" eine von ihm erfundene "machine nouvelle fumigatoire" anpreist (d. h. einen Apparat für Bearbeitung des Körpers mit beizenden Dämpfen).

S. 334. An eine Laube. Or. Handschrift der Göchhausen

(Reinschrift). Verfasser oder Verfasserin unbekannt.

47. Stüd. S. 336. Ob Malerei ober Tontunft u. s. f. Eine späte oder vielleicht nur seinerzeit zurückgelegte Antwort Herders auf die Preisfrage des 5. Stückes S. 45. Vgl. Herders Werke hrsg. v. Suphan XV, 222-240.

48. Stüd. S. 350. Lieb eines Eremiten. Or. Einsiedels Hand.

S. 351. Ein Rejultat ber Wittarte. Or. Einsiedels Hand (Concept). Die Stichworte (351, 22) sind im Original nicht unterstrichen, in den Abschriften ohne völlige Übereinstimmung; hier sind sie durch Sperrdruck hervorgehoben.

S. 353. Nach Plato. Vgl. zu S. 185.

49. Stüd. S. 354 und 357. An Laura, früh und An Laura, abends. Or. Einsiedels Hand (Concepte). Im Mercur 1784 Aug. und Sept. gedruckt, ohne Angabe des Autors, "mit Melodie von Freyherrn v. Seckendorff".

S. 354. Der Wettstreit. Or. Einsiedels Hand (Reinschrift). Darüber stehen die gestrichnen Worte von der Hand der Herzogin Amalia Ein Non plus ultra der WitsGarte Gerry Gerber Dedicipat. Vol. Harders undstirten Brief

S. 354. Der Wettstreit. Or. Einsiedels Hand (Reinschrift). Darüber stehen die gestrichnen Worte von der Hand der Herzogin Amalia Ein Non plus ultra der Witzerte Herre H

Ebuard bon ber Hellen.

## Bu dem "Fragment" über die Natur.

(32. Stück.)

Als Knebel anfangs 1783 im 32. Stück des Tiefurter Journales das Fragment: "die Natur" gelesen hatte, schrieb er in sein Tagebuch: "Goethes Fragment über die Natur hatte tiesen Eindruck auf mich. Es ist meisterhaft und groß. Es bestärkt mich in Liebe." Der Auffaß erschien, wie die andern Beiträge des Journales, ohne Namen des Verfassers. Die Ideen, die darin niedergelegt sind, dermochte Knebel nur Goethe zuzuschreiben. In gleicher Weise werden wohl auch andere Leser des Journals gedacht haben. Goethe selhst trat dieser Meinung entgegen. Erschrieb (VII, 139, 3) an Knebel: "Der Auffaß im Tiesurter Journal, dessem die dernacht, dessem die dernacht, von wem er sei. Ich kann nicht leugnen, daß der Verfasser mit mir umgegangen und mit mir über diese Gegenstände oft gesprochen hat. Er hat mir selbst viel Bergnügen gemacht und hat eine gewisse Leichtigkeit und Weichheit, die ich ihm vielleicht nicht hätte geben können". Und Frau von Stein schreibt am 28. März 1783 an Knebel: "Goethe ist nicht vohltstätig, aber es ist veich! Wären diese Vriessellen nicht vohltstätig, aber es ist veich! Wären diese Vriessellen nicht vohltstätig, aber es ist veich! Wären diese Vriessellen dies Werfassen, "ist Goethe der Verfasser die Werfasser diese Aufwersen der der spriessen: "ist Goethe der Verfasser dieses Aufwersen desen schnen was disher wohl sedem Kenner von Goethes wissenschaftlicher Entwicklung die Überzeugung von Goethes Autorschaft ausgedrängt hat, so ist es der Umstand, das der letztere im Fortschreiten zu seinen späteren Raturanschanungen einmal nothwendig durch die Stufe durchgegangen sein muß, die in dem Aussches einer der ersten Propheten einer einheitlichen (monistischen) Raturausfassung vox, eine besonders charafteristische Arbeit desselben an die Spiteseiner "natürlichen Schöpfungsgeschichte" stellen wollte, da wählte

er ben Auffatz: "Die Ratur" (Bergl. R. Sch. XLV-XLVI). Hiermit ift aber gar nichts anderes ausgesprochen, als was Goethe selbst in hohem Alter, als ihm der aus seinem Gedächinisse längst entschwundene Auffat vorgelegt wurde, für das Richtige gehalten hat. Im Jahre 1828 erhielt er denselben aus dem Nachlaß der Herzogin Anna Amalia. Er nahm keinen Anstand, die darin ausgesprochenen Ideen als die seinigen zu bezeichnen, odwohl er fich thatsachlich an die Abfassung nicht erinnern konnte. In einer erläuternden Bemerkung zu dem Fragment, die er 1828 niederschreibt, lesen wir: "Daß ich diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich factifch zwar nicht erinnern, allein fie ftimmen mit ben Vorstellungen wohl überein, zu denen sich mein Geist damals aus= gebilbet". Und weiter oben: "er ift von einer wohlbekannten hand geschrieben, beren ich mich in ben achtziger Jahren in meinen Geschäften zu bedienen pflegte". Diese Sand ift die Seibels, von ber auch bie andern Goethe'ichen Beitrage jum Tiefurter Journal geschrieben find. Zu diesen historischen Zeugnissen gehört auch ein Blatt, das im Goethe Archiv unter den natur= wiffenschaftlichen Manuscripten Goethes liegt und das wohl eine Aufzeichnung bes Kanzler von Müller ift. (Oben am Rande fteht von Eckermanns hand mit Bleiftift: Betrifft wahrscheinlich ben Auffat: bie Natur in G. Werten 1890. Bb. 40 S. 385). Wir heben aus derfelben folgende Stellen heraus: d. 25. Mai 1828. "Borstehenber Auffat, ohne Zweifel von Goethe, wahrscheinlich für das Tiefurter Journal bestimmt, von Einsiedeln dazu mit No. 3 bezeichnet, und also etwa aus den ersten 80er Jahren, jedoch vor der Metamorphose der Pstanzen geschrieben, wie Goethe selbst mir die Vermuthung äußerte, war mir am 24. Mai 1828 von ihm communicirt. Da er ihn drucken lassen wird, so habe ich kein Bedenken gesunden, ihn vorläusig abzuschreiben."... d. 30. Mai 1828. "Rach einem Gespräch bekennt sich Goethe nicht mit voller Mberzeugung ganz dazu; und auch mir hat geschienen, daß es zwar seine Gedanken, aber nicht von ihm selbst sondern per traducem niedergeschrieben. Die Handschrift ist Seibels, des nachberigen Rentbeamten, und da dieser in Goethes Borstellungen eine geweiht war, und eine Tendenz zu folchen Gedanken hatte, so ist es wahrscheinlich, daß jene Gedanken als aus Goethes Munde collectiv von ihm niedergeschrieben." Die Ansicht, daß Seidel wirklichen Antheil an der Autorschaft habe, wird wohl niemand festhalten können; dagegen spricht die ganz einzigartige Harmonie zwischen den Gedanken des Aufsatzes und der Form, in der sie ausgesprochen find. Das find teine umgeformten Gebanten; es find folche, die gang wie fie find concipirt fein muffen. Man tann fich bei fast teinem Sage benten, bag ber Inhalt genauer ober schöner formulirt werben tonne. Wenn ber Auffat nicht ein Dictat Goethes, fondern nach einer mundlichen Mittheilung bon einem andern abgefaßt ift, dann konnte bas nur bon jemandem geschehen fein, ber auf folcher Bildungshöhe ftanb, daß er Boethe nach allen Seiten erfaffen und feine Gebanten in ihrer tunftlerifc

vollendeten Gestalt fast wörtlich aus dem Gedächtnisse niederschreiben konnte. Run scheint der von Frau von Stein genannte G. Chr. Tobler in der That ein solcher Mann gewesen zu sein. Frau Herber schreib über ihn an Müller: "Er wurde in diesem Cirkel (Goethes und der fürstlichen Personen) sehr geehrt, geliedt und als der philosophischte, gelehrteste, geliebteste Mensch erhoben; kurz sie sprachen von ihm als von einem Menschen höherer Art." Und I. G. Müller schrieb in sein Tagebuch, als er im April 1781 Tobler mit Passavant in Münden kennen gelernt hatte: "Tobler ist ganz und gar griechischen Geblütes; sein einziges Bestreben ist, immer menschlicher zu werden, voll Gesundheit und Mannestraft, wie ein junger Baum; wen er liebt, den liebt er ganz. An den simplen Lichtsche des Christenthums hat er nicht genug. Er ist dald Christ, dald Grieche . . .". Tobler Krachte nur den Sommer 1781 in Weimar zu. Er wohnte bei Knedel, und Goethe verkehrte viel mit ihm. In einem Briefe Goethes an Lavater vom 22. Juni 1781 sagt der erstere, daß er Tobler sehr "lieb gewonnen" und das Tageduch enthält unter dem 2. August die Bemerkung: "Mit Toblern über Historie dei Gelegenheit Borromäus". Tas sind Beweise dasur, daß intime Gespräche über allgemeine Anschauungen zwischen Goethe und Tobler statzgefunden haben können, und daß der letztere eine Ausführung Goethes, das sich mit dem Fragment "Katur" beckt, zu Papier gebracht haben können, und daß der letztere eine Ausführung Goethes, das sich mit dem Fragment "Katur" beckt, zu Papier gebracht haben kann.

Daß aber Tobler keine andere Rolle dabei spielen konnte als die eines Berichterstatters, der sich inöglichst genau an den Wortlaut des Gehörten hielt, dafür sprechen gewichtige innere Gründe, die aus der Betrachtung des Berhältnisses des fraglichen Aufsates zu Goethes späteren Arbeiten über Raturwissenschaft hervorgehen. Er selbst sagt in der bereits oben eitirten erläuternden Bemertung: "Ich möchte die Stufe damaliger Einsicht einen Comparationennen, der seine Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu äußern gedrängt ist. Man sieht die Reigung zu einer Art von Pantheismus, indem den Welterscheinungen ein unersorschliches, unbedingtes, humoristisches, sich selbst widersprechendes Wesen zum Grunde gedacht ist, und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ist, gar wohl gelten.

Die Erfüllung aber, die ihm fehlt, ift die Anschauung der zwei großen Triebrader der Ratur: der Begriff von Polarität und von Steigerung, jene der Materie, insofern wir fie materiell, diese ihr hingegen, insofern wir fie geistig denken, angehörig."

Goethes wissenschaftliche Entwicklung stellt sich ber genaueren Betrachtung als ein fortschreitenbes Ausgestalten ber im Aufsatz, die Ratur" ausgesprochenen Maximen dar. In biesen Säten sind die allgemeinen Forderungen aufgestellt, nach benen das Denken bei der Erforschung besonderer Naturgebiete zu verfahren hat. Diesen Principien entspricht alles Naturgeschehen. Wie das im Einzelnen vor sich geht, such Goethe dann später auf verschaften.

schiebenen Gebieten zu ergründen. Der in Rebe stehende Aufsat ift eine Art Lebensprogramm, das allem Goetheschen Denken über die Natur zum Grunde liegt.

Wo immer wir mit der Betrachtung von Goethes Forschungen einsetzen, bestätigt sich uns dieses. In der Geologie stellt Goethe unabhängig von anderen Forschern den Grundsatz seit. das diesselben Getetze, die gegenwärtig die auf der Erdoberstäcke vor sich gehenden Bildungen bedingen, auch in den verslossenen Evochen gültig waren, und das dieselben niemals eine gewaltsame Unterbrechung durch ausnahmsweise Umwälzungen u. s. w. erlitten haben. Diese Princip weist zurück auf die Stelle in dem "Fragment": "Sie (die Natur) schafft ewig neue Gestalten; was da ist war noch nie, was war kommt nicht wieder — alles ist neu und doch immer das alte". "Auch das Unnatürlichste ist Katur. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht."

Kast wie die Vflanze aus dem Samen hat sich die Metamor= phosenlehre aus folgenden Sätzen des Fragmentes entwickelt: "Es ist ewiges Leben, Werben und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt fich ewig, und ist kein Moment Stillstehen in ihr." "Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen." "Sie hat wenige Triebsebern, aber nie abgenutzte, immer wirksam, immer mannigsaltig." In dem ersten Sabe ist schon ganz deutlich der Ansah zu dem Gedanken von der Umwandlung der einzelnen Organe eines Lebewesens und ber fortschreitenden Entwicklung berfelben gemacht. Man braucht, um einen Beweis zu haben, nur folgende Stelle der "Metamorphofe" (1790) damit zu vergleichen: "Betrachten wir alle Gestalten", besonders die organischen, so finden wir, daß nirgend ein Bestehendes, nirgend ein Ruhendes, ein Abgeschloffenes vortommt, fondern dag vielmehr alles in ftater Bewegung fcmante". Der angeführte Cat über die "Inbivi-bualität" ift ber Reim gur Ibee bes Typus, die uns in Goethes ofteologischen Arbeiten entgegentritt. In den "Borträgen über ben Thous" (1796) fagt Goethe: "Dieg alfo hatten wir gewonnen, ungeschent behaupten zu bürfen, baß alle vollkommenern organi-schen Naturen worunter wir Fische, Amphibien, Bögel Säugethiere und an der Spige der lettern den Menfchen feben, alle nach Einem Urbilde geformt feien, das nur in feinen fehr beftändigen Theilen mehr oder weniger hin und her weicht und fich noch täglich durch Fortpflanzung aus- und umbilbet". Das beißt aber nichts anderes als: die Natur schafft zwar Individuen, aber aller Individualität liegt ber Typus zu Grunde; auf biefen kommt es zulest boch an und nicht auf die Individuen. 3a auch bie Art wie die Ratur verfährt, um aus der allgemeinen Form des Typus heraus eine besondere Gestalt zu schaffen, finden wir in dem Fragment angedeutet. Diefe Art besteht barinnen, daß ein Organ ober eine Organgruppe besonders ftart entwickelt ift, und dagegen die anderen Theile des Thous gurudfteben muffen,

weil die Natur nur einen gemiffen Ctat für jedes Lebewefen hat, ben fie nicht überschreiten barf. Je nachdem bann bie eine ober andere Parthie bes Typus entwickelt ift, entsteht bie eine ober bie andere Form ber Lebewefen. In bem Auffat über ben Streit amifchen Geoffron be Saint Silaire und Cubier in der frangofischen Akademie faßt Goethe biefe Regel in die Worte zusammen: "daß die haushältische Natur sich einen Etat, ein Budget vor= geschrieben, in dessen einzelnen Capiteln fie sich die vollkommenste Willführ vorbehält, in der Hauptsumme jedoch sich völlig treu bleibt, indem, wenn an der einen Seite zu viel ausgegeben worden, fie es ber andern abzieht und auf die entschiedenste Weise sich ins Gleiche ftellt". Gang ber gleiche Begriff ift im Fragment ent-halten: "Giebt fie (bie Ratur) eins (ein Bedurfnig) mehr, fo ift's ein neuer Quell der Luft; aber fie kommt bald ins Gleichgewicht." Zwei parallele Gedankenreihen find auch die folgenden. Fragment: "Sie (die Natur) ist die einzige Künstlerin: aus dem simpelsten Stoff zu den größten Contrasten"; und in den ofteologischen Bor= trägen: "Betrachten wir nach jenem erft im allgemeinen auf-gestellten Thous die verschiedenen Theile der vollkommensten Thiere, Die wir Säugethiere nennen, fo finden wir, daß der Bildungsfreis der Natur zwar eingeschränft ist, dabei jedoch wegen der Menge der Theile und wegen der vielsachen Modificabilität, die Berz änderungen der Gestalt ins Unendliche möglich werden." Selbst der Kernpunct der Metamorphosenlehre, daß der unendlichen Mannigfaltigfeit ber organischen Wefen ein einziger Urorganismus zum Grunde liegt, findet fich in der im "Fragment" angebeuteten 3bee: "Jedes ihrer (der Natur) Werte hat ein eigenes Wefen, jebe ihrer Erscheinungen ben ifolierteften Begriff, und boch macht alles Eins aus."

Nicht minder bemerkenswerth ift der Umstand, daß der Gefichtspunct, von dem aus Goethe später die Migbildungen an Organismen anfah, bereits in unserem Aufsage eingenommen ift. Die Abweichung von der gewöhnlichen Geftalt eines Naturmefens ift nach diefer Annahme nicht eine Abweichung von den allgemeinen Naturgefegen, fondern nur eine Wirfungsweise derfelben unter besonderen Bedingungen. "Die Natur bildet normal, wenn sie ungahligen Ginzelnheiten die Regel giebt, fie beftimmt und bedingt, abnorm aber find die Erscheinungen, wenn die Einzelnheiten obsiegen und auf eine willkürliche ja zufällig erscheinende Weise fich hervorthun. Weil aber beides nah zusammen verwandt und sowohl das Geregelte als Regellose von Einem Geiste belebt ift, jo entsteht ein Schwanken zwischen Normalem und Abnormem, weil immer Bildung und Umbildung wechselt, fo daß das Abnorme normal und das Normale abnorm zu werden scheint." (Goethes Werke, 2. Abth. VII. 173, 23 — 174, 6). Das ift in reiserer Form (der Aufsatz, dem der Satz angehört, ist im Hindlick auf Jägers Werk "über die Mistilbung der Gewächse", das 1814 erschien, niedergeschrieben) der Gedanke aus dem Fragment: "Auch bas unnatürlichfte ift Natur."

Wenn wir absehen von den speciell auf das Reich der un= organischen Natur bezüglichen Principien Goethes, so finden wir beffen ganzes Gebantengebaube in dem Fragment "Natur" bereits vorgebildet. In der allgemeinen, abstracten Weise, wie diese Ibeen hier stehen, erscheinen fie wie die Berkundigung einer neuen Weltanschauung. Man vermag fie nur einem Geiste zuzuschreiben, der eigene, neue Wege zur Erklarung der Erscheinungen einschlagen wollte. Die Erfüllung biefer Berfundigung find Goethes specielle Arbeiten über naturmiffenschaftliche Gegenstande. Sier erft erhalten jene allgemeinen Sage ihren vollen Werth, ihre eigentliche Bebeutung. Wir verstehen fie sogar erst ganz, wenn wir fie in Goethes Metamorphosenlehre, in seinen ofteologischen Studien und in seinen geologischen Betrachtungen verwirklicht sehen. Batten wir diese letteren ohne die allgemeinen theoretischen Grundsätze, so müßten wir sie selbst durch sie ergänzen. Wir müßten uns fragen: wie stellte Goethe die Natur im Ganzen vor, um sich über die Pflanzen= und Thierwelt die ihm eigenen Bor-stellungen bilden zu können? Die Beantwortung dieser Frage tann aber mit nichts beffer und befriedigender gegeben werden als mit bem Inhalte bes Fragmentes: "bie Natur". Goethe fagt in ber "Geschichte ber Farbenlehre": "Wie irgend jemand über einen gewissen Fall bente, wird man nur erft recht einsehen, wenn man weiß, wie er überhaupt gefinnt ift." Wir wiffen erft voll= ftanbig wie Goethe über einen einzelnen Fall in ber Ratur gebacht, wenn wir aus dem besprochenen Fragment erfahren haben, was für Anschauungen er über bie Natur überhaupt gehabt hat.

Diese Beziehung erscheint doch wichtiger als die Frage, ob berjenige, welcher die Niederschrift des Aufsages besorgt hat, ein unmittelbares Dictat oder einen mehr oder weniger wörtlichen

Bericht aus bem Gebachtniffe geliefert hat.

Rubolf Steiner.

## Anhalt.

|                                            | Seite |
|--------------------------------------------|-------|
| Ginleitung von Bernhard Suphan             | VII   |
| Das Journal von Tiefurt.                   |       |
| Erstes — Reunundvierzigstes Stück          | 1-357 |
| Anmerkungen bes Herausgebers               | 358   |
| Über Goethes Auffat "Die Ratur" von Rudolf |       |
| Steiner                                    | 393   |

Beimar. - Sof . Buchdruderei.



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

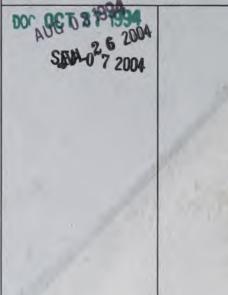

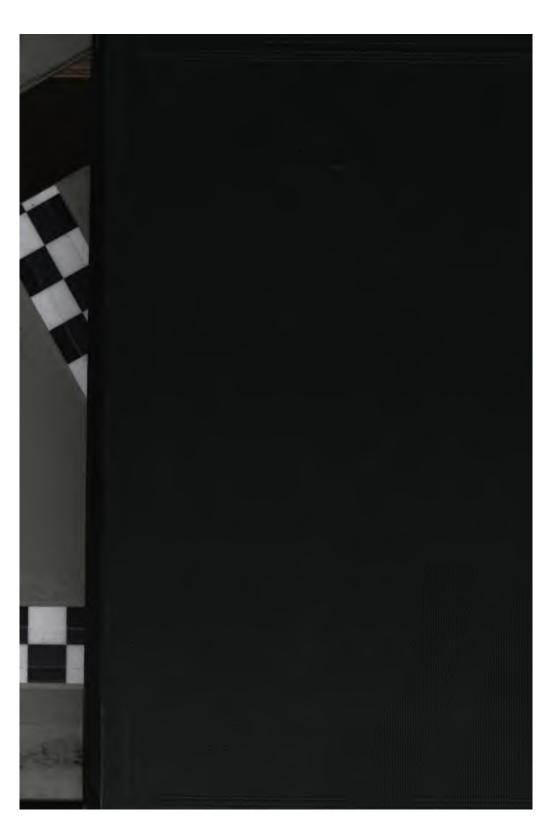